

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

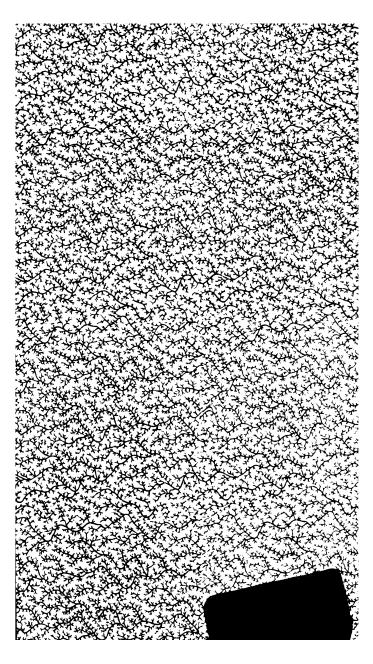

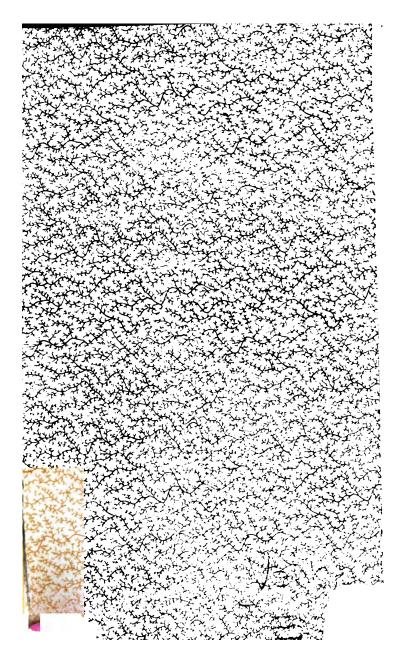

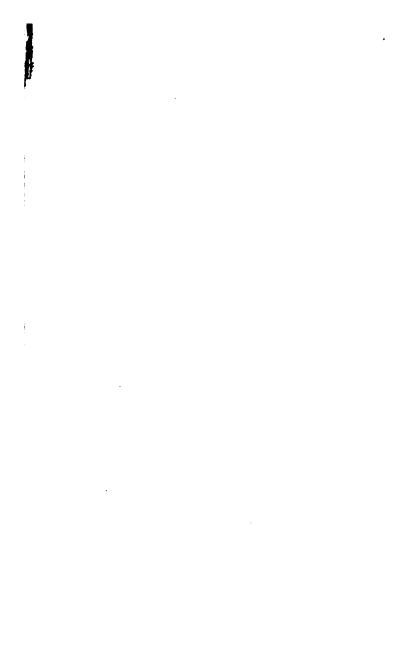

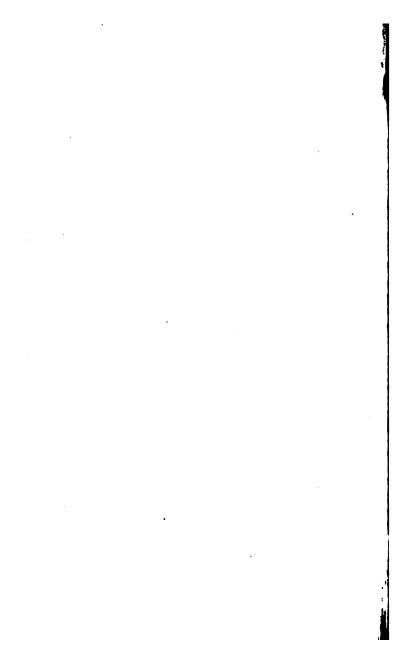

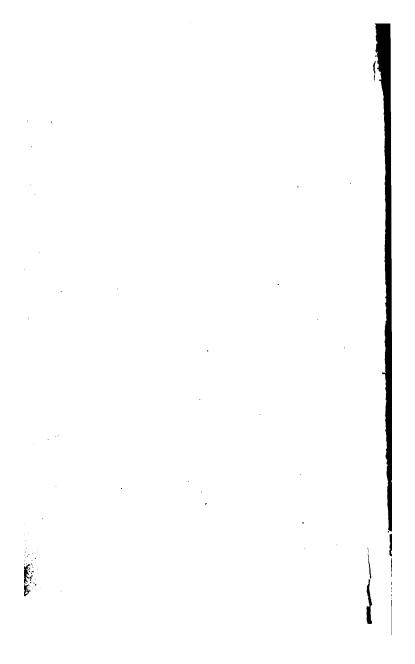

# dent

n j s K

Dr. Ebnard

35r Band.

Zeebere Abebeilung Dicklichen doutligen Hö,

Namburg.

фейфиани инъ Са**тре.** 1856.

## Geschichte

ber

# dentschen Böfe

feit ber

Reformation

nod

Dr. Ednard Dehfe.

35r Band.

Sedste Abtheilung:

Die Rieffen dentichen Bofe.



Bamburg.

Soffmann und Campe.

1856.

## Geschichte

ber

# kleinen deutschen Bofe

pon

Dr. Ednard Dehfe.



Poffmann und Campe.
1856.

.

-

## Inhalt.

| 1. Gefchichte der kleinen souverainen H                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M                                                                                                                     | Seite |
| Borwort                                                                                                               | 5 16  |
| 1. Die Sofe und der Adel Mecklenburgs,                                                                                |       |
| des Ländchens der Erbweisheit.                                                                                        |       |
| Cinleitung                                                                                                            | 19 30 |
| Die drei herzoge von Einführung der                                                                                   |       |
| Reformation bis zur Landestheilung                                                                                    |       |
| von 1611:                                                                                                             | •     |
| Beinrich der Friedfertige 1503-1552.                                                                                  | •     |
| Die "lutterreine" Lebre. Die lutherifchen fleinen Bapfte.                                                             |       |
| Anfang ber Legung ber Bauern. Die Union, bas Funba-                                                                   |       |
| ment ber Abeleberrichaft. , Gine medleuburgifche Gochzeit                                                             |       |
| und Berbot an eine igerlenburgifde Abelodeme, babei                                                                   |       |
| nicht ihre besten Aleiber arzugiehen. Wegelugerei bes med-<br>lenburgischen Abels bis zum breißigiafrigen Kriege      | 34    |
| Johann Albrecht I. ter Beldhite und feine                                                                             | -     |
|                                                                                                                       |       |
| vier Brüder 1552-1576.                                                                                                |       |
| Ruppinicher Dlachtfpruch bon 1650 und Sternberger gan=                                                                |       |
| bes Reversalen von 1672. Schulvennoth ber medlenburgi:                                                                |       |
| foen Rurften und Benutung Diefer Schulbennoth von Gei=                                                                |       |
| ten bes medlenburgifchen Abels: Abbrangung ber brei gan:                                                              |       |
| beetlofter Malchom, Dobbertin und Ribnit jur Berforgung<br>ber abetigen Fraulein. Der Abel erachtet fich nur insofern |       |
| jum Behorfam gegen ben Lanbesbeern verpflichtet, "als                                                                 |       |
| biefe hauge maren " Der Unterthauen Seit und Reftel"                                                                  |       |



#### Inhalt.

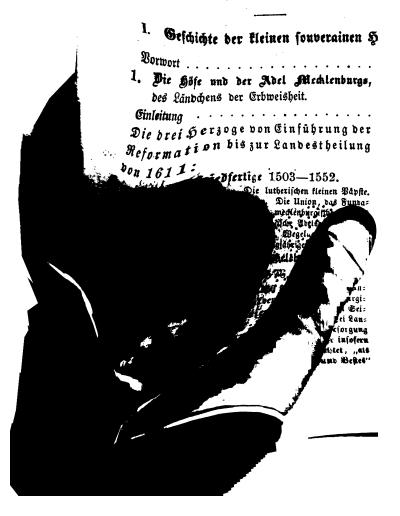

| Seite | und ber "Nothftall" ber Bergoge. Perfonalien. Gin=                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | facher hof: und Beamtenftaat. Gin nicht abeliger Aus:                                                           |
| 80    | lanber Ranzler                                                                                                  |
| 100   | Johann IV. der Schwermüthige 1576—1592                                                                          |
|       | 1. Der Sof von Cowerin.                                                                                         |
|       | . Adolf Friedrich I. Stifter der Linie, der                                                                     |
|       | Erulant und Pringenrauber 1592—1658.                                                                            |
|       | Fahrenholzer Theilung von 1611 in die Linien Schwerin                                                           |
|       | und Guftrow. Stiftung bes Engeren Musichuffes ber                                                               |
|       | Ritterichaft 1620. Der breißigjahrige Rrieg. Exil ber Ber-                                                      |
|       | soge, Mallenftein, Bergog von Medtenburg. Berfo-                                                                |
|       | nalien. Die "Impertinenzien und Brolonganzien" ber                                                              |
|       | medienburgifchen Ritterfchaft. Der Statthalter Ben=<br>gereth und ber Rangler Gis. Berlauf ber hulbigung        |
|       | an Ballenftein 1630. Die Roth bes breißigjahrigen                                                               |
|       | Rrieges. Zwei medienburgifche Pringeffinnen-Beichen von                                                         |
|       | Sunden verzehrt. Gin fürftlich medlenburgifcher Bringen:                                                        |
|       | raub. Samburger Cucceffionevergleich von 1701 und<br>Theilung in die Linien Schwerin und Strelis. Der           |
|       | ominofe Rangler Cothmann, ber Urheber ber Berma-                                                                |
|       | nens ber Reichshofratheprozeffe zwifden Burften und Stan:                                                       |
| 10    | ben bes " Streitlanbleins"                                                                                      |
|       | 2. Christian Jonis der Convertit. 1658-1692.                                                                    |
|       | Der Borigont Frankreich. Chehantel. Banbel gwiften                                                              |
|       | Bater und Cohn. Die Ablehnung von Efau's Eunbe.                                                                 |
|       | Millturliche Contribution und Berbot ber eigenmachtigen Convente ber Afteringft bet Leib. und Cebinfftrafe. Die |
|       | von Gott vorgeftste bibe Laftbeevulliffet. Blieg, Some-                                                         |
|       | ben und Raiferliche in-Medlegburg. Abreffenich Baris.                                                           |
|       | Dr. Debemann, Rangier. Die Beifammer. "Der Ber:                                                                 |
|       | jog wird lieber bge ganb verbemiten laffere" Chefcheibung                                                       |
|       | burch ben Papft. Arberteitt. jur kathalifden Rirche. Erac-                                                      |
|       | tat mit Franfreich. Wie Reggien die neues Stidmort jur Griangung ber millfurliffen Gewällt. Neue Beirath:       |
|       | bie schöne Diontmorench und ber Abnberr ber Grafen                                                              |
|       | Bernftorff. "Chriftian Louis." Der Chevalier                                                                    |
|       | des ordres du roi très chretien. "Non mortale est                                                               |
|       | quod opto." Gin herzog, ber gang Frantreich über fich                                                           |
|       | lachen macht. "Sire, je voun trouve eru." Pring Tries                                                           |
|       | brich erfleigt mit Gewalt Butow. Enthauptung bes                                                                |

Seite

Bürgermeifters helburt, Christian Louis in Bince nes. Unbeerbter Tob im haag. Enthauptung bes acht Labre in der Bleikummer gewesenen Geheimen Raths Kruse.

145

## 3. Friedrich Wilhelm der Pebauchirte 1692 —1713.

Beranberung ber Beiten. Brube Debauden. ben ber Linie Buft rom. Berfonalien bes letten Ger: jogs Suftav Abolf, bes Biterfpiele feines Beitgenoffen Chriftian Louis. Defcenbeng Bergogs Buftan Abolfe: bie Stammmutter ber Grafen Stolberg = Bernigerobe. Reue Streitigfeiten mit ben Ctanben. Der hamburgische Successionsvergleichund ber Schwerinsche Bergleich von 1701. Impertinengien und Prolongangien über "ben Modus." Monopole und erfte Unftalten für Fabriten in Diedlenburg. Roftod Refibeng. Bermablung. Scelenverfauferei, Erfte Sofrangordnung von 1704 Der Convertit Bremier Braf forn und ber Rangler Rlein. Die Parforcejagb unb ber Proges über bie Jagb auf ben Birich. Breugifche, banifche, fachfifche, fdmebifde und ruffifche Truppen im ganbe. Fruber Tob bes entfrafteten Bergogs, wieber im Ausland, wie fein Bater, ju Maing. Unterschiedliche Berren und Fraulein "von Dedlenburg." Berfonalien tes erften Grafen Baffewit, bes Lieblings bes Bergogs. Betereburger Bcfcheib: "Bat will fid be fleene Forft in Die groote Sade meleeren , id will ben Reerl na Siberien fchiden" Die neue Regierungemethote : "ein burtiger Begriff mit Mut: terwis, Belb, gute Freunte beim Spiel zc." Erfenntniß ber verschieben n Gi enfchaften ber Bolfer in ber Liebe. "Sollte mein Bruber wohl Unrecht haben fonnen? . . .

181

#### 4. Carl Leopold der Vertricbene 1713 - 1747.

Der notabelste der Landesherren, "die danach waren," ein hert, ber martialisch wie Carl XII. aussehen, eine von bes Chaaren Niecen heirathen wollte und "allen leges vorzuscheiben" Luft hatte. Die Prinzessin von Dranien, die Ooberanischen Boigtstöchter, die Niece, Peter's des Großen und die Frau von Wolfrath. "Regung der latholischen Religion recht nachzubenken," Unterhandlung wegen dem Ilebertritt in Wien durch den Oberhosmarichall, Breiherrn von Eicholz und gleichzeitige Unterhandlung mit den Pietisten in Koftrig und Halle. Die ungemeine Andacht vorm Betsuh, das Berschwenden der Ducaten und

Geite

bas Banken um ben Trinkzelbgulben bes Poftillons. Steihenbe Armee von 14,000 Mann. Subhaftirung ber Pfarzeien. 50,000 Mann Ruffen im Lanbe und die medlendurzgische Kitterschaft von ihren Eukern vertrieben. Sannoverische Execution. Schwer in klopft-die Hannoveraner bei Balsmüßlen aus. Enthauptung bes Sehetumen Raths Wolfrath. Stucht aus dem Lande nach Danzig. Des Czaaren Plan in Medlendurg seften Kuß un fassen. Unsetzehandlung mit dem Papft wegen der Conversion durch dem Dus de Falari. Der herzog vom Kaiser sucht. Ausgedot der Bauern. Rübrende Exempel der dentschaft dem Gutmüthigkeit in der Unterthanentreue: der herzog 1486 durch seine Superintenbenten Almosen für fich sammetn

237

#### Seschichte

ber

kleinen deutschen Böfe.

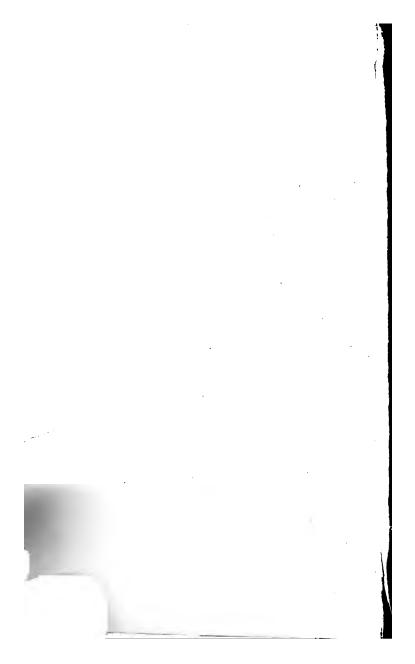

# deut

oj o se

Dr. Cbaard

35r Band.

7

Zechste Abtheilung

Die Rechten Bentlichen Bo.

Damburg.

Öcifmann und Campe.

1556.

## Geschichte

ber

# dentschen Böfe

feit ber

Reformation

noc

Dr. Ednard Dehfe.

35r Band.

Sechste Albtheilung:

Die Kleinen dentichen Bofe.

Erfter Theil

Samburg.

Soffmann und Campe.

1856.

## Geschichte

ber

# kleinen dentschen Bofe

nod

Dr. Ednard Dehfe.



Poffmann und Campe.
1856.

.

#### Inhalt.

| I. Gefchichte ber kleinen fouverainen S                                                                         | öfe.<br>Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Borwort                                                                                                         | 5— 16         |
| 1. Die Sofe und der Adel Mechlenburgs,                                                                          |               |
| des Landchens der Erbweisheit.                                                                                  |               |
| Cinleitung                                                                                                      | 19 30         |
| Die drei herzoge von Einführung der                                                                             |               |
| Reformation bis zur Lanbestheilung                                                                              |               |
| von 1611:                                                                                                       |               |
| Beinrich der Friedfertige 1503-1552.                                                                            | •             |
| Die "lutterreine" Lehre. Die lutherischen fleinen Bapfte.                                                       |               |
| Anfang ber Legung ber Bauern. Die Union, bas Bunba-                                                             |               |
| ment ber Abeleberrichaft. , Gine medlenburgifche Godhzeit                                                       |               |
| und Berbot an eine igerfenburgifde Abeloome, babei                                                              |               |
| nicht ihre besten Aleiber anzuglehen. Wegelugerei bes med-<br>lenburgischen Abels bis zum breißigafrigen Ariege | 34            |
| Johann Albrecht I. ber Beleh te und feine                                                                       |               |
| vier Brüder 1552-1576.                                                                                          |               |
| Ruppinfcher Dlachtfpruch bon 1656 und Sternberger gan:                                                          |               |
| bes:Reversalen von 1672. Schulbennoth ber medlenburgi:                                                          |               |
| fchen Kurften und Benutung Diefer Schulbennoth von Gei:                                                         |               |
| ten bes medlenburgifchen Abels: Abbrangung ber brei gan:                                                        |               |
| beetlofter Malchow, Dobbertin und Ribnis gur Berforgung                                                         |               |
| ber abetigen Fraulein. Der Abel erachtet fich nur insofern                                                      |               |
| jum Gehorfam gegen ben Lanbesberen verpflichtet, "als                                                           |               |

|                                                                                                                         | Se ite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| und ber "Nothstall" ber herzoge. Rerfonalien. Gins facher hof: und Beamtenstaat. Gin nicht abeliger Aus: lander Kanzler | 80     |
|                                                                                                                         |        |
| Johann IV. der Schwermüthige 1576—1592 .                                                                                | 100    |
| 1. Der Hof von Schwerin.                                                                                                |        |
| 1. Adolf Friedrich I. Stifter der Sinie, der                                                                            |        |
| Erulant und Prinzenränber 1592-1658.                                                                                    |        |
| Fahrenholzer Theilung von 1611 in bie Linien Schwerin<br>und Guftro w. Stiftung bes Engeren Ausschuffes ber             |        |
| Rittericaft 1620. Der breißigjabrige Rrieg. Exil ber Ger-                                                               |        |
| gage. Wallenftein, herzeg von Medlenburg. Berfo-                                                                        |        |
| nalien. Die "Impertinenzien und Brolongangien" ber                                                                      |        |
| medlenburgifchen Ritterschaft. Der Statthalter Ben=                                                                     |        |
| gereth und ber Rangler Git. Berlauf ber Sulbigung                                                                       |        |
| an Ballenftein 1630. Die Noth bes breißigjahrigen                                                                       |        |
| Rrieges. Zwei medtenburgifche Bringeffinnen-Leichen von Bunben verzehrt. Gin fürftlich medlenburgifcher Bringen-        |        |
| raub. Samburger Successionevergleich von 1701 und                                                                       |        |
| Theilung in die Linien Schwerin und Strelis. Der                                                                        |        |
| ominofe Rangler Cothmann, ber Urbeber ber Berma:                                                                        |        |
| neng ber Reichshofratheprozeffe zwifden Burften und Stan:                                                               |        |
| ben bes " Streitlanbleins"                                                                                              | 105    |
| 2. Christian Jouis der Convertit. 1658—1692.                                                                            |        |
| Der forizont Frankreich. Chehantel. Sanbel zwifchen                                                                     | •      |
| Bater und Cohn. Die Ablehnung von Efau's Eunbe.                                                                         |        |
| Billfurliche Congribution und Berbot ber eigenmachtigen                                                                 |        |
| Convente ber Mittenfoft bet Leib; und Beh neftrafe. Die                                                                 |        |
| von Gott vorgefette bobe Lanbesoltenteit. Bilen, Schme=                                                                 |        |
| ben und Raiferliche ip. Diedlenburg. Abreffanich Baris                                                                  |        |
| Dr. Bebemann, Rangfer. Die Beifummer. "Der Ber-                                                                         |        |
| jog wird lieber bas gand verbeauth loffen." Chefcheibung                                                                |        |
| burch ben Bapft. Usbertritt. jur. fatholifden Rirche. Erac-                                                             |        |
| tat mit Franfreich. Die Regbieb. Ils noues Stichwort                                                                    |        |
| jur Erlangung ber willfurliter Gemelt. Reue Beirath:<br>bie fcone Diontmorench und ber Ahnherr ber Grafen               |        |
| Bernftorff. "Chriftian Louis." Der Chevalier                                                                            |        |
| des ordres du roi très chretien. Non mortale est                                                                        |        |
| quod opto." Gin Gergog, ber gang Frantreich über fich                                                                   |        |
| laden macht. "Sire, je vous trouve eru." Pring Tries                                                                    |        |
| brich erfleigt mit Gewalt Butow. Enthauptung bes                                                                        |        |
|                                                                                                                         |        |

Seite

Bürgermeifters helburt, Christian Louis in Bince nes. Unbeerbter Tob im haag. Enthauptung bes acht Sabre in der Bleikummer gewesenen Geheimen Raths Aruse .

145

# 3. Friedrich Wilhelm der Pebauchirte 1692 —1713.

Beranberung ber Beiten. Frube Debauchen. ben ber Linie Buft rom. Perfonalien bes letten Ber: zoge Buftav Abolf, bes Biterfpiele feines Beitgenoffen Christian Louis. Defcenbeng Bergogs Buftav Abolfe: Die Stammmutter ber Grafen Stolberg : Bernigerobe. Neue Streitigkeiten mit ben Stanben. Der hamburgifche Cucceffionevergleichund ber Comerinfche Bergleich von 1701. Impertinenzien und Prolonganzien über "ben Modus." Monopole und erfte Unftalten für Fabriten in Dledlenburg. Roftod Refibeng. Bermahlung. Seelenvertauferei. Erfte Bofrangorbnung von 1704 Der Convertit Premier Braf forn und ber Rangler Rlein. Die Barforcejagt und ber Broges über bie Jagb auf ben Sirfch. Breufifche, banifche, fachfifde, fdmebifde und ruffifde Truppen im Lanbe, Bruber Tob bes entfrafteten Bergogs, wieber im Ausland, wie fein Bater, ju Maing. Unterschiebliche Berren und Fraulein "von Medlenburg." Perfonalien tes erften Grafen Baffemit, bes Lieblinge bes Bergoge. Betereburger Bc= fcheib: "Bat will fid be fleene forft in bie grocte Sade meleeren , id will ben Reerl na Siberien fchiden." Die neue Regierungemethore : ,,ein burtiger Begriff mit Mut= terwis, Belb, gute Freunte beim Spiel zc." Ertenntniß ber verschieben n Gi enfchaften ber Bolter in ber Liebe. "Collte mein Bruber mohl Unrecht haben fonnen? . . .

181

# 4. Carl Leopold der Vertrichene 1713 – 1747., Der notabelste ber Landehherren, "bie danach waren," ein herr, ber martialisch wie Carl XII. aussehen, eine von des Czaaren Riecen heirathen wollte und "allen leges vorzuschreiben" Lust hatte. Die Prinzessen von Dan ien, die Doberan'schen Boigtstöchter, die Niece, Peter's des Großen und die Frau von Wolfrath. "Regung der katholischen Religion recht nachzubenken," Unterhandlung wegen dem Uebertritt in Wien durch den Oberbosmarschall, Freiherrn von Eichholz und gleichzeitige Unterhandlung mit den Pietiken in Köhris und halle. Die ungemeine Andach vorm Betstuhl, das Verschwenden der Ducaten und

Seite

bas Banken um ben Trinkgelbgulben bes Bostillons. Stehenbe Armee von 14,000 Mann. Subsastirung ber Pfarreien. 50,000 Mann Auffen im Lande und die medlenburgische Kitterschaft von ihren Gutern verrieben. Samnoverische Execution. Schwer in klopft- bie hannoveraner bei Balsmublen aus. Enthauptung bes Gebeimen Raths Bolfrath. Stucht aus dem Lande nach Danzig. Des Czaaren Plan in Medlendurg sesten kuß zu fassen. Unterhandlung mit bem Bapst wegen der Conversion burch ben Duc de Falari. Der herzog vom Kaifer suspenbirt. Ausgebot der Bauern. Kührende Exempel der beutschen Gutmuthigkeit in der Unterthanentreue: der herzog 14st durch seine Suderintendenten Aumosen für sich sammeln

-

#### Seschichte

ber

kleinen deutschen Böfe.

and it letted the second will be a concern in the concern in the concern in the concern find the concern fin

Mal Manufacti

shicte

ber

utschen Böfe.

• • . 

## I.

#### Geschichte

ber

fleinen deutschen souverainen Sofe.

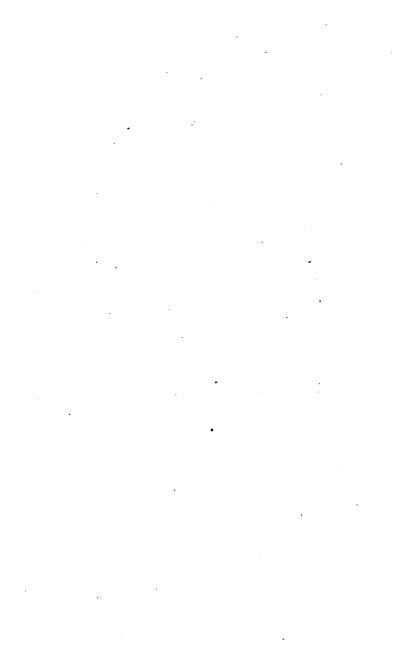

#### Vorwort.

Beim Erscheinen der fechsten und letzten Section der deutschen Sofgeschichten, welche die fleinften Bofe umfaffen wird, die fouverginen fomobl\*) als die mediatifirten\*\*) und dazu noch die eingegangenen geiftlichen Bofe, halte ich ber Sache wegen für angemeffen, noch einmal an bas gu erinnern, mas gleich beim Erscheinen ber erften Section in der Borrede ju der preußischen Sofgefchichte und dann noch einmal in ben zwei Borreben zu dem erften und zu dem legten Bande ber oftreichischen Sofgeschichte berausgehoben murde: daß an diesem Werke gehn Jahre von 1840-1850 gearbeitet worden, daß es ein Sammelwerk ift und daß es gar nicht fur die gelehrte Belt, urfprunglich gar nicht für ben Druck bestimmt war - es wurde nach meinem Burucktritt von dem Staats-

<sup>\*)</sup> In ben neun haufern Medlenburg, Dibenburg, Raffau, Anhalt, Lippe, Balbed, Schwarzburg, Reug und Liechtenftein.

<sup>\*\*)</sup> An ber 3abl 55.

.

•

## Inhalt.

| I. Geschichte ber kleinen souverainen H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | öfe.<br>Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 16          |
| 1. Die Sofe und der Adel Mechlenburgs, bes Landdens ber Erbweisheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 30         |
| Die drei herzoge von Einführung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Reformation bis zur Landestheilung<br>von 1611:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Beinrich der Friedfertige 1503-1552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Die "lutterreine" Lehre. Die lutherischen fleinen Adpfte. Anfang ber Legung ber Bauern. Die Union, bas Gunbament ber Abelsberischaft. Eine medleubergliche Dochzeit und Berbot auf eine inersenburgische gibelbame, babei nicht ihre besten Aleiber arzuglieben. Wegelugerei bes medlenburgischen Abels bie zum beeißigiahrigen Ariege                                                                                                                                 | 34            |
| Johann Albrecht I. fic Gelehitt und seine vier Brüder 1552—157G.  Ruppinscher Machtspruch son 155g und Sernberger Lan- bed-Reversalen von totl. Schuldennoth ber medlenburgi- schen Kursten und Benuhung dieser Schuldennoth von Sei- ten bes medlenburgischen Abels: Abbrangung ber brei Lan- bestlöster Malchow, Dobberein und Ribnit zur Bersorgung der abeigen Brausein. Der Abel erachtet fich nur insofern zum Sehorsam gegen ben Landerberrn verpflichtet, "nib |               |

| Se ite | und ber " Nothftall" ber herzoge. Rerfonalien. Gin:<br>facher hof: und Beamtenftaat. Gin nicht abeliger Aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80     | lanber Rangler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100    | Johann IV. der Schwermuthige 1576-1592 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1. Der Sof von Schwerin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 1. Adolf Friedrich I. Stifter der Linie, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Erulant und Prinzenrauber 1592-1658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Kahrenholger Theilung von 1611 in die Linien Schwerin und Guftrow. Stiftung bes Engeren Ausschuffes ber Ritterschaft 1820. Der breißigjährige Arieg. Exil der herz zoge. Wallenftein, herzog von Medlenburg. Persog nalien. Die "Impertinenzien und Krolonganzien" der medlendurglischen Ritterschaft. Der Statthalter Wennedenburglischen Ritterschaft. Der Statthalter Wennederburglischen Reinz 1830. Die Noth des breißigiskrigen Arieges. Zwei medlendurglische Prinzessen. Zwei medlendurglische Prinzessen. Zwein medlendurglische Prinzessen. Dunden verzehrt. Ein fürftlich medlendurglischer Prinzenzaub. Hamburger Successionsbergleich von 1701 und Theilung in die Linien Schwerzleich von 1701 und Theilung in die Linien Schwerzleich von 1701 und Strellis. Der ominöse Kanzler Coth mann, der Urcheber der Permannenz der Reichshoftatbsprozesse zwischen Fürsten und Strellischen der "Streitlanbleins". |
| 105    | 2. Chriftian Jouis der Convertit. 1658-1692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Der Horizont Frankreich. Gebehantel. Honoel zwischen Bater und Sohn. Die Ablehnung von Efau's Eunde Wilfen Wilftürliche Chnytheutop und Berbot ber eigenmachtigen Convente ber Afteriget is Erif; und Lebangfirafe. Die von Gott vorseltsteinerbeiteltzieft. Klief, Schweben und Kalferliche in Medlephung. Abreflands Baris. Dr. Mede mann, Kachfer. Dr. Mede mann, Kachfer. Dr. Mede mann, Kachfer. Dr. Mede mann, Kachfer. Dr. Geichunger. "Der Herbergeg wird lieber die Kander. Dr. Herberteit. Die Regduch all neues Stichwort zur Erlangung ber wilkfuriften Gedelt, Neue Beitach: bie schöne Mont morenen und ber Anherr ber Exafen Bernftorff. "Christian Louis." Der Chevalier des orders du roi très chretien. "Non mortale est quod opto." Ein Herzog, der ganz Frankreich über sich                                                                                                                           |
|        | lachen macht. Sies is vonn trouve ern " Rrint Stift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

brich erfleigt mit Gewalt Butow. Enthauptung bes

Seite

Bürgermeisters helburt, Christian Louis in Bince nes. Unbeerbter Zod im Haag. Enthauptung tes acht Labre in der Bleitummer gewesenen Geheimen Raths Kruse.

145

#### 8. Friedrich Wilhelm der Debanchirte 1692 —1713.

Beranberung ber Beiten. Frube Debauchen. ben ber Linie Buftrom. Berfonalien bes letten Ber: joge Buftav Abolf, bes Witerfpiele feines Beitgenoffen Chriftian Louis. Defcenbeng Bergoge Buftan Abolfe: Die Stammmutter ber Grafen Stolberg = Bernigerobe. Meue Streitigfeiten mit ben Ctanben. Der Samburgifche Cucceffionevergleichund ber Comerinfde Bergleich von 1701. Impertinengien und Prolongangien über "ben Modus." Monopole und erfte Anftalten fur Fabriten in Dedlenburg. Roftod Refibeng. Bermablung. Scelenvertäuferei. Erfte hofrangorbnung von 1704 Der Convertit Bremier Graf Sorn und ber Rangler Rlein. Die Barforcejagt und ber Broges über bie Jagb auf ben Sirfch. Breußische, banifche, fachfifche, fcmebifche und ruffifche Truppen im Lanbe. Fruber Tob bes entfrafteten Bergogs, wieber im Musland, wie fein Bater, ju Maing. Unterschiebliche Gerren und Fraulein .. von Dedlenburg." Berfonalien tes erften Grafen Baffemis, bes Lieblings bes Bergogs. Betereburger Bc= fcheib: "Bat will fid be fleene Forft in Die groote Sade meleeren , id will ben Reerl na Siberien fchiden" Die neue Regierungemethote : "ein burtiger Begriff mit Dut= terwis, Belb, gute Freunte beim Spiel ac." Ertenntniß ber verfchieben n Gi enfchaften ber Bolter in ber Liebe. "Collte mein Bruber mohl Unrecht haben fonnen? . . .

181

#### 4. Carl Leopold der Vertriebene 1713 - 1747.

Der notabelste der Landesherren, "die danach waren," ein hert, ber martialisch wie Carl XII. ausselnen, eine von des Czaaren Niecen heirathen wollte und "allen leges vorszuschen" Luft hatte. Die Brinzessung von Dranien, die Ooberan'schen Boigtstochter, die Niece. Beter's des Großen und die Frau von Wolfrath. "Regung der latholischen Religion recht nachzubenken," Unterhandlung wegen dem llebertritt in Wien durch den Oberbosmarichall, Breiherrn von Eichholz und gleichzeitige Unterhandlung mit den Pietisten in Köftrig und Halle. Die ungemeine Andacht vorm Betstuhl, das Berschwenden der Ducaten und

Seite

bas Zanken um ben Arintzelbzulben bes Postillons. Steihende Armee von 14,000 Mann. Subhastirung ber Pfarreien. 50,000 Mann Aussen Kanbe und die medlendurgische Kitterschaft von ihren Editern vertrieben. Samoverissche Erecution. Schwer in klopst-die Dannoveraner bei Balsmühlen aus. Enthauptung bes Geheimen Ruths Wolfrath. Flucht aus dem Lande nach Danzig. Des Czaaren Plan in Medlendurg sesten Rus zu sassen. Interhandlung mit dem Papst wegen der Conversion durch ben Duc de Falari. Der herzog vom Kaiser suspenbirt. Ausgebot der Bauern. Rübrende Erempel der beutschen Gutmüthigseit in der Unterthanentrene: der herzog läßt durch seine Superintendenten Almosen für sich sammeln

944

## Sefdicte

ber

kleinen deutschen Böfe.

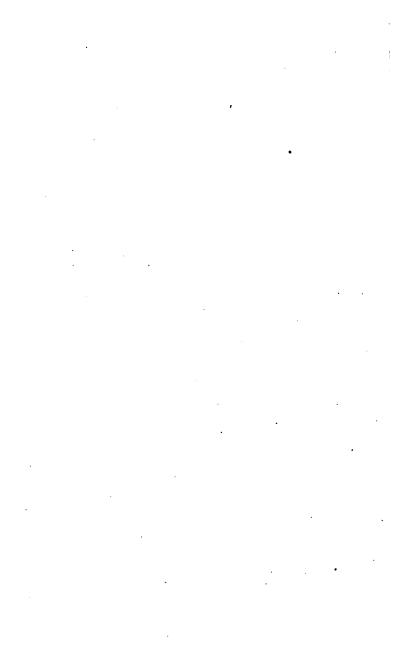

I.

## Geschichte

ber

fleinen deutschen souverainen Sofe.

den. Die deutschen Fürsten sollten doch bedenken, daß Deutschlands Unabhängigkeit gegen Rußland und Frankreich hauptsächlich auf den moralischen und materiellen Kräften Preußens ruht und die läppische und verderbliche Opposition gegen daffelbe ausgeben." Freiherr von Stein im 3. 1828.

б.

"Bir leben und wollen nicht gedrudt fein."

"Endlich seynd ein und andere, welche nicht nur denken, sondern auch fagen: Bas geht den unser Hof an? Wir leben und wollen nicht gedruckt sein."

Friedrich Carl von Mofer, beutsches hofrecht,

Borbericht.

Bu diesen sechs Aphorismen, die die kleinen deutschen Höse angehen, füge ich noch zwei andere, welche den Adel in Deutschland betreffen: es sind Zeugnisse des Adels gegen den Adel und ich führe sie an, theils um meine Verehrung gegen die Familien zu bezeigen, die, indem sie noch nach 1848 solche Zeugnisse veröffentlichen, das "Noblesse oblige" anerkennen, theils um die qualificirte Calumnie zu widerlegen, als ob ich keinen Unterschied zu machen verstehe zwischen Adelsdünkel und Adelstros und auf wahrhaft adeliger Gesinnung basirter Adels-würde und Adelsehre.

7.

In den 1853 erschienenen Regesten des Geichlechts Salga, dem der berühmte Beermeifter des 13. Jahrhunderts angehört, heißt es:\*) "Gerade das gereicht diesem edlen hause zum höchsten Ruhm, daß seine Geschichte nichts weiß weder von den Ränbereien und Gewaltthaten, durch welsche die meisten Geschlechter in älterer Zeit sich furchtbar gemacht haben, noch von den Beraräthereien, Buhlerkünsten und Intriguen, durch welche so viele adeliche Famisten in neuerer Zeit emporgesommen sind."

8.

Der 1787 verftorbene, durch mehrere Schriften. bekannte Bebeime Rath Beinrich Chriftian Graf von Repferlingt, der Sohn des in der polnischen Geschichte als russischer Gesandter in Barichau berühmten erften Grafen feines Gefchlechts Bermann Carl und ber Stifter bes Majorats Rautenburg bei Tilfit, außerte fich in der Stiftungs. urfunde diefes Majorats d. d. Ronigsberg 6. Februar 1787 über seine Standesgenoffen also:\*\*) "Ich habe leider auf meinen Reisen und bei meinem Aufenthalt im Reich, im Destreichischen und auch in Italien wabraenommen, daß die Majorate Befiger und Erben meistentheils unwissend, stolz auf ihren Ramen und ihre Stiftung, und nichts weniger wie thatig für das gemeine Befte waren und daß wenn einer ober der andere noch eine mechanische Gute

<sup>\*)</sup> Borrebe S. IX.

<sup>\*\*)</sup> Stammtafeln bes Gefchlechts Renferlingf. Bers in 1853. G. 169.

. bes Gerzens hatte, er fich nur etwa um bie Berwaltung feiner Guter und Behandlung feiner Umterthanen befummerte, wo er fich benn eben fo pornehmund wichtig alaubte, wie bie Rabobs in In dien, feine Bufriedenheit barin fand, fich von. feinen Dienenn und Unterthanen auf vorzügliche Art geehrt zu feben und biefe faulen Zage damit bemantelte, daß er in feinem fleinen Airfel Arunde und Gtud zu verbreiten fuchte. Da num in meinen Augen nichts verachtungswürdiger ift. als einen Mann, beffen Bermogensumftande ibm zu porzüge lichen Mitteln bienen allgemein nühlich zu fein und an werden, in feinem Geld - oder Erd - Rlumpen vergraben zu febn, fo fepe und ordne ich, bag ein jeber Majorate-Berr jum wenigstens fünf Jahre bem Ronige ober bem Staat entweber im Militair ober Civil gedient habe, worunter ich aber ben blogen-Zitel eines Rammerheren oder Legationsrath ober andere Titel nicht rechne" u. f. w. u. f. w.

# 1. Die Bofe

unb

# der Adel Medlenburgs,

bes Ländchens ber "Erbweisheit."

Reichsfürften 1170. Herzoge 1348. Grofiberzoge 1815.

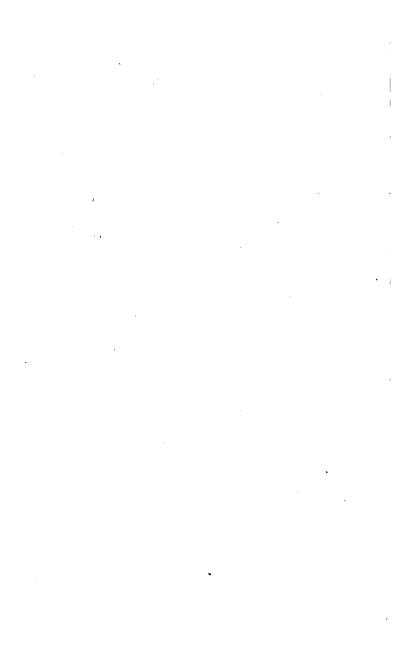

Das medlenburgische Haus gehört nicht nur, wie das Haus der Welsen, der Wittelsbacher und der Ascasnier zu den ältesten regierenden Häusern in Deutschland, sondern die Höse von Schwerin und Strelig geniesen auch den ihnen ganz besonders angehörenden Ruhm, die einzigen Höse in Deutschland, ja in Europa zu sein, deren Fürsten altslavischer Abkunst sind; alle anderen großen und kleinen Throne der Christenheit haben gegenwärtig Fürsten von germanischer Abkunst imme. Den Titel, welcher die slavische Abkunst nachweist: "Fürsten zu Wenden", sühren-die Großherzoge von Medlendurg noch heut zu Tage.

Der Stammvater ver beiden medlenburgischen Fürstenhäuser ist Pribislaus, der Sohn des Wenden = und Obotritentönigs Riclot, welchem Heinrich der Löwe, gegen den er 1160 in der Feldschlacht siel, sein Land aberoberte und es mit deutschen Familien besetzte. Die Fußtapsen des Löwen gewahrt man noch heut zu Tage im Medlenburger Lande: er hat Schwerin gegrünzdet, sowohl die Stadt als das jest secularisirte Visthum und dazu noch zwei Visthumer, er hat auch Doberan

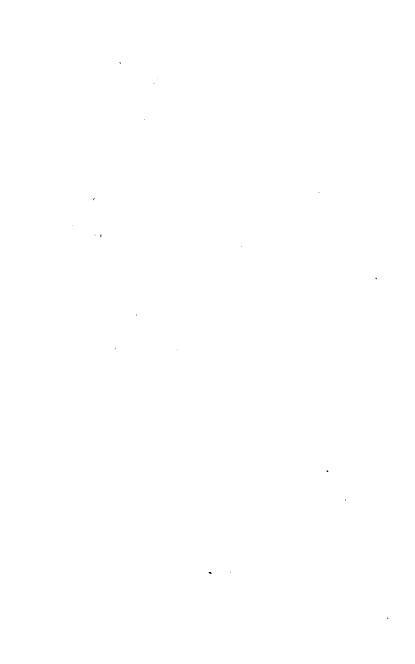

Das medlenburgische Haus gehört nicht nur, wie das Haus der Welsen, der Wittelsbacher und der Ascasnier zu den ältesten regierenden Häusern in Deutschland, sondern die Höse von Schwerin und Strelig genieben auch den ihnen ganz besonders angehörenden Ruhm, die einzigen Höse in Deutschland, ja in Europa zu sein, deren Fürsten altslavischer Abkunst sind; alle anderen großen und kleinen Throne der Christenheit haben gegenwärtig Fürsten von germanischer Abkunst imme. Den Titel, welcher die slavische Abkunst nachweist: "Fürsten zu Wenden", sühren-die Großherzoge von Medlendurg noch heut zu Tage.

Der Stammvater ber beiben medlenburgischen Fürstenhäuser ist Pribislaus, der Sohn des Wenden aund Obotritenkönigs Niclot, welchem Heinrich der Löwe, gegen den er 1160 in der Feldschlacht siel, sein Land aberoberte und es mit deutschen Familien besetzte. Die Fußtapsen des Löwen gewahrt man noch heut zu Tage im Medlenburger Lande: er hat Schwerin gegründet, sowohl die Stadt als das jest secularisite Visthum und dazu noch zwei Bisthumer, er hat auch Doberan

an ber Oftsee, bas reichste Rlofter bes Landes, bas Bribislaus im 3. 1170 gestiftet bat und bas jest ju ben großberzoglichen Domainen gehört, mit mahr= haft fürstlichen Schenkungen begnabigt: er gebahrte fich überall in ben Briefen, die er über diese Schenfungen ausstellte, gleich Wilhelm bem Eroberer von Eng: Iand, als volltommener Eigenthumer bes Landes, bas er mit seinen Rittern und Bogenschützen fich erobert babe.\*) Alls der große Welfe von feinem großen Feinde, dem Bobenftaufen Friedrich Barbaroffa, in bes Reiches - Mitt enklart ward, ftellte er dem Bribislaus fein Land Medlenburg gurud; nur in ber Grafichaft Somerin blieb als Lanbesherr ein Graf beutficher Abtunft, von dem fachfifchen Gefchlechte ber von Sa-Deffen Stamm erlosch im Laufe bes 14ten Jahrbunderts und nun tam auch biefe beutiche Grafichaft Schwerin wieder an die flavischen Fürsten zu ihrem Fürftenthum, bas fie bisher befessen hatten und bas "Für= ftenthum Benben" genannt murbe. Rit ber Chriftiamifirung etfolgte auch bie Germanifirung bes gangen Landes, boch erhielten fich bin und wieder noch Wenben und noch gegenwärtig unterscheidet man beutlich in eini-

<sup>\*) &</sup>quot;In terra Sclavorum Transalbina tres episcopatus construzimus, allodis et reditibus mensae nostrae dotevimus,
insuper ea, quam gladio et arcu nostro conquisivimus, hereditate ampliavimus." Dotationsurfunbe für
Schwerin vom 5. September II71. Wie in England betrach:
teten sich auch bie medienburgischen Landesherrn auf Grund
blefer Eroberung als Erbherrn und Obereigenthumer des gessammten Grundes und Bobens.

gen Antern im Südwesten\*) wendische Bewohner mit schwarzem Haar und gelber Hauf und in andern Aemstern\*\*\*): Germanen mit rothblondem Haar, weißer Haut : ich schöner kröftiger Natur\*\*\*.

Damals, als ver geächtete Kime bem Pribislaus sein Land zurückzeh, ward bieser im J. 1170 von Barsbaros, sa zum Reichsfürsten gemacht; ver Gohn des Pribislaus, Borwin I. hatte Mathilde, die Tochster des Löwen zur Gemahlin: aus dieser Che des Glavenfürsten Borwin I. mit der Welfin Mathilde stammen alse noch heut zu Tage lebenden Fürsten von Medlenburg.

Bei dieser medlenburgischen Fürstenfantilie ist neben einer nicht zu leugnenden Gutmuthigkeit eine gewisse altslavische Withheit zu allen Zeiten nicht zu verkennen gewesen. Schon im J. 1291 kommen in dieser Familie Batermörsder vor+), drei Jahrhunderte später 1592 stellte dieselbe einen Selbstmörder. ++) Abolf Friedrich, der

<sup>\*)</sup> In ben Domanialamtern Neuftabt, Grabow, Elbena und zum Theil auch Subthen.

<sup>\*\*)</sup> In Donits, Lubz, besonders in bem ritterschaftlichen Amte Lubz, das bis an die Sudwestseite des Malchiner Sees reicht.

<sup>\*\*\*)</sup> Boll, Gefdichte Medlenburge, Borrebe S. IV.

<sup>†)</sup> Geinrich und Nicolaus, Fürsten von Ber= le=Guftrow, erschlugen bei Gaale unweit Damgarten ih= ren Baber, Seinrich, der der Urenkel Borwin's I. und ber Welfin Mathilbe war, auf der Jagd.

<sup>††)</sup> herzog Johann IV., ber Grofineffe bes "Friebsfertigen", welcher bie Reformation einführte, erequirte fich im Bette neben feiner Gemablin: "Einige meinen, er habe ben Schnitt an feinem Geburtsgliebe gethon." Rluber-

Stifter ber Linie Somerin, ber Exulant im breißigjabrigen Kriege, wurde an der Bittme feines Brubers jum Bringenrauber. Gein Gobn Chriftian Louis, ber Convertit, ber Gemahl ber iconen Montmorency, Die ben Abnberrn ber Bernftorffe vom Sofe ju Baris, von wo aus bamals Medlenburg regiert wurde, vertrieb, beging so extravagante Schritte, daß er, wie Die Bergogin von Orleans von ihm fcreibt, "gang Frankreich über fich lachen machte." Der allerschlimmfte Lanbesvater aber, welchen Medlenburg gehabt hat, war Carl Leopold, ber Gemabl ber Richte bes Raaren Beter, ein Berr, ber bie Ruffen ins Land rief, um fein Glud bei feinen Rittern ju beffern und ber es fo arg trieb, wie wir es im 19ten Jahrhundert noch einmal an einem entarteten Welfen, bem vertriebenen Berzog Carl von Braunschweig tennen gelernt baben. Roch der erfte Großherzog Friedrich Frang mar ein wilder herr, er ftarb auch an einer wilden Krankheit \*), aber er war genial

Die dieses Fürstengeschlecht wild war, waren auch seine Abelsgeschlechter wild. Bei ben Bulow's kommt z.B. noch im 16ten Jahrhundert ein Brudermörder vor, bei den Flotow's gar einer noch im 18ten Jahrhundert. Sin paar wilde hahn erschlugen noch in der letzten hälfte des 16ten Jahrhunderts seder einen Menschen in der Trunkenheit und ein noch wilderer Rampcz schleuderte bei einem der in Medlenburg bis zur Zeit des dreißigsährts

<sup>\*)</sup> Terfelben, an ber Berobes, Sylla, Bhilipp II. und Lubwig XV. gestorben fein follen.

gen Kriegs sehr häusig noch trot des proclamirten Landsfriedens vorlommenden Landfriedensbrüche ein Kind von der Mutter Busen in's Feuer: das Geschlecht trägt zum Angedenlen an diese Unthat noch heut zu Tage eine schwarze Feder auf dem Wappenhelme. Ein wilder Bolrath von der Lühe ward 1549 von den Roskodern als Straßenräuber gesangen und ein ganz wilder von der Lühe auf Mulsow sprach noch zur Zeit des Abschlusses des Eoder der Erdweisheit, des Erdverzgleichs von 1755, vom Zumsenstenkinauswersen der Leute, welche dem Abel nicht pariren wollten.

3m A. 1348 batte Raifer Carl IV. von Luren: burg, berfelbe Raifer, ber Deutschland die goldene Bulle gab, in seiner Sauptstadt Brag Medlenhurg zum Bergogthum erhoben und gwar geschab bas anderthalb hundert Jahre früher, als bas jegige fleinfte beutsche Rönigreich Bürtemberg jum herzogthum erhoben wurde. Carl IV. legte bamals, 1348, auch ben britten Bestandtheil des medlenburgischen Ländercomplexes noch zu: Die herrschaft Stargard, auch eine beutsche herrschaft, wie Schwerin, die Jahrhunderte lang zwischen Brandenburg und Medlenburg streitig gewesen Auf diefer alten Ländereintheilung Medlenburgs in die drei Rreise, ben medlenburgischen Rreis ober die Graficaft Sowerin - ben wendischen Rreis, bas Fürftenthum Benden - und in ben ftargard'ichen Rreis beruht noch beut zu Tage bie gange Landesverfassung Medlenburgs, die in dem 16ten Jahrhundert fich confolibirte, wo ber medlenburgische Rreis, Die Graffcaft Schwerin, ber fleinere westliche Theil bes Fürstenthums Wenden und ein lieiner Theil wes Suchenthums Rofmet, namentlich vas Amt Doberan von der Linke Schwerein besessen wurde, der größere östliche Theil vos Fürstens thims Wenden aber, die Herrichaft Rosust und der stargard'sche Kreis, von der Linke Gisterow.

Daniels, als diese mentenburgtiche Bersaftung sich einsolitötete, sührte das haus Medkendurg int Reichstschung vier Etikunen, westen der beiden Heichstuge vier Etikunen, westen der beiden Herzogthimer Schwerin und Gütstrow und wegen der beiden secularisten Stiften Schwerin, das der Linie Schwerin, und Rapeburg, das der Linie Schwerin, und Habenstein sugewiesen war. Hof und Land hatten die Resormation angenommen und bekannten süch, wie Sachsen, Würtemberg und Hessenschung führffsten Ausbruck derselben: die sächstige Concordiensormel ward 1580 unterschrieben.

Das Land, ein zwar kleines, aber reiches, gesegt netes Kornland, mit ausgebehnten Forsten und Domainen, ansehnlichen Handelöstädten, worunter Rostod und Wismar, alte Hansestädte, an der Kuste der Ostsee herzwirgen, und einer zahlreichen auf Hunderten von Basfallenhöfen sigenden theils slavischen, theils deutschen Ritteschaft, erlitt allerdings in den größen Kriegen der drei letzen Jährhunderte, in dem dreißigsährigen, dem nordischen und dem siedenjährigen Kriege von Außen her schwere Roth und Drangsal, etholte sich aber doch immer wieder kald durch seine teichen Halfsquellen; weit schwester drücken die inneren Berhaltnisse. Man hätte meisten sollen, daß das reiche Land von Alters her auch einen

widen und burch ben Reichthum unabhängigen Sof und ein reiches andilides Bult gehabt baben merbe: baff bom nicht fo war, hinderte bie gang eigenthümliche Berfaffung Medienburgs, die ein mit ber egviftifchten Rabigleit ausgebildetes Moelsregiment war und noch hent zu Tage ift. Diefes medlenburgifde Abelstegiment febt dis ein mertwürdiges Dentmat für bas gebitbete Bentichtand gerabezu einzig fest in ber Belt ba, feitbem Bolen und neuerdings auch Ungarn mebergebeugt worden ift. Der medlenburgische Abel, ber in seinen größten und einflufreichken Familien, wie in ben Janilien Sahn, Malkan, Baffemit, Moltte u. f. w. altitavifder Abstammung fich berühmt, hat diefe feine altflavifche Abstammung bewährt, denn er hat sie in der medlenburgischen Landesverfassung fo daratteristisch ausgebruckt, wie ber polnische Abel fie mir in der volnischen Landesversaffung ausgebrudt bat, die von einem tragischen Weltschieffal heimgesucht und gerichtet worden ift, bas aber nur bem großen Weltgesethe folgt, daß die Menschen mit dem, womit fie funbigen, geftraft werden und bag es in ber gangen Gefolichte und Bolitit fo geht, wie man's treibt. beim hofe, sonbern beim Abel war und ift in Medlenburg bie höchste Macht, ber Abel Medlenburgs maßte und maßt sich sogar noch beut zu Tage Souverainetäts: redte an, Die anderwarts gang unethört find, infonber= helt das Recht, Mitglieber in die eingeborne Ritterschaft zu recipiren und von dieser Res ception die Wahl zu Landrathen in den permanent in Medlenburg sikenden engeren Ausschuß ber Ritter: und Landschaft abhängig zu machen. Der Sof ftand und ftebt bis auf die neusste Beit in einer mertwürdigen Abbangigteit vom Abel, gang fo, wie in bem ebemaligen Bo-Dieser medlenburgische Abel genoß und genießt noch beut au Tage bie Steuerfreiheit, Die geringe feste hufensteuer, die er seit dem Erbvergleiche von 1755 giebt. ist gar nicht zu erwähnen; auf ben Landiggen bagegen bewilligt er bie Steuern, die das Land aufzubringen bat. Die Bevölkerung bes Landes, in beiben Berzogthumern 600,000 Menfchen ftart, umfaßt eine Scala febr bisvarater, febr ungleich berechtigter Eriftenzen, bie fich von ben bochprivilegirten steuerfreien, landtagenben sechsbundert Rittern berabzieht bis auf die andern meniger gottbegnabigten Eriftenzen ber 200.000 Seelen. welche ohngefähr auf die Städte tommen und der 400,000 Seelen, welche auf bem platten Lande leben und bei benen bis jum Jahre 1820 die Leibeigenschaft, die berüchtigte medlenburgifde Unterthanigteit Medlenburg war bas lette Land in Deutschland, das fie aufbob. Die Ungleichheit ber medlenburgischen Berechtigungen tritt in ben Städten zwischen ben allein landtagenden Magistraten und ben nicht vertretenen Stadtburgern, fie tritt aber am allergrellsten auf bem platten Lande bervor, das noch beut zu Tage gar nicht vertreten ist und wo auch noch, was die materielle Existenz betrifft, die größte Ungleichbeit berricht; es giebt unter ben 400,000 Landbewohnern wieder nur einige Hundert reiche Bächter und nur einige Taufend größere und fleinere Bauerneigentbumer, Erb : und Zeitpachter, Meine Budner und Sausler, bagegen giebt es viele Taufende

von jest, feit 1820, sogenannten freien Arbeitern, Rof= fathen und Lagelöhnern, die auf einem gang geringen Befintbum, einem Kartoffelland und einer fleinen Wiefe, die etwa eine Rub nährt, contractlich auf ein Jahr figen und fonft mit Tagelobn fich nabren, als Bflugen, Maben und Drefchen. \*) Diese fogenannten freien Arbeiter mogen, weil fie jenes geringe precare Landbesithum baben, allerdings es noch beffer haben, als die gang besitzlosen Fabritarbeiter anderwärts, 3. B. die vom Hungertophus heimgefuchten armen Beber in Schlefien; ihre Erifteng ift aber gewiß teine gottbegnabigte ju nennen, es genügt, das Ginzige zu erwähnen, daß sie willfürlich ausgewiesen werden fonnen, fich aber nur mit Bewilligung ber Gutsberrn anderswo niederlaffen durfen, und daß fogar die Einwilligung jum Beirathen für diefe fogenannten freien Arbeiter \*\*) vom Billen ber gna= bigen Gutsberricaft abbangt, die allerdings in

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ber Tagelohner zu ben Bauern ift ungefähr wie 8 zu 1. "Ueber die jetzige Stellung ber vors maligen Leibeignen in Medlenburg", aus ber Zeitschrift Atlas abgebruckt in ben Rostoder Gelehrten Beiträgen, Jahrsgang 1840 S. 723. Die Tagelöhner Medlenburgs wohnen theils in den sogenannten Hoffathen in der Nahe der rittersschaftlichen Höfe und der Bachthöfe der Domainengüter, theils auf den Gehöften der Domainalbauern, theils endslich seit neuerer Zeit in den Wohnungen der Büdner, von wo sie auf den benachbarten Höfen, in den herrschaftlichen Forften, beim Chausschau ze. tagelöhnern.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich handelt es fich nur um die Einwilligung jur Niederlaffung, aber ohne beren Nachweisung darf feine Tranung gescheben, woher die vielen unehelichen Geburten (Niederfünfte) fammen.

vielen Fällen bochft vernünftig bei noch allzugroßer Nes gend ber Supplikanten sie verweigert, fie aber auch ans untriftigen Grunden und aus Laune verweigern tann. Diefes Lobnarbeiterverbaltnik, wie es bei bem größten Beile ber Bevollerung Medlenburgs besteht, ift ein: gia in Curova, wenigstens in dem gebildeten Theile Guropa's und fommt in vieler Ansbehnung nur noch unter verschiedenen boch milberen Mobificationen in bem so tief beruntergekommenen Italien vor. teine eigentliche Mittelclaffe in Medlenburg, wenigftens teine zahlreiche Mittelclaffe, woburch England 3. B. trop feiner vielen gang besithlofen Fabritarbeiter fo bervorragt. Noch beut zu Tage ift Medlenburg, diefer gefegnete "Rornfad", wie ber große Friedrich bas Land, bas er so wenig wie Bolen leiben mochte, nannte, bas voltsärmste unter ben sämmtlichen fünfundoreifig beutschen Staaten und das medlenburgische Landvolk, die vielen Taufende freier Arbeiter find eine Tagelöhner= bevölkerung, die ju ben armften Bevolkerungen in Deutschland gehört. Noch heut zu Tage find die Fürften von Medlenburg, altflavifcher Abtunft, bie ohnmachtigsten Fürsten von Deutschland, ja von Suropa, es find Fürften, die von Alters her in der brudenoften Schulbenabhangigfeit lebten\*), Fürsten, bie, wie einer von

<sup>\*)</sup> Schon Heinrich ber Lowe von Medlenburg, ein Urentel bes großen Welfen gleichen Namens, ein Sohn Heinrich's bes Jerufalemers, ber seinen Kreuzzug mit sechsundzwanzig Jahren Gefangenschaft in Egypten bezahzlen mußte, war in solcher Schuldennoth. S. die Urkunde bieses kleinen medlenburgischen Löwen, d. d. Gabebusch 3. Juli 1318, worin er sich gegen die Stadt Rostod zur Be-

ibnen fich felbst ausbruckte, aus bem "Rothfall", in welche fie ihr Abel altflavischer Abfunft gespannt und ibnen Sande und Juge gebunden bat, fich nicht zu befreien vermögen: noch ber gegenwärtige Lanbesberr, ber, und noch bagu mit einem gewissen Gigenfinn, ben libeeralen Ideen der Reugeit zugeneigt war, hat schließlich sich nicht anders zu helsen gewußt, als alle Marquis Bofa'fche Bollsbegludungsideen mit einemmale über Bord au werfen und bas medlenburgifche Staatsichiff wieber gang mit ber altflavischen Segel- und Steuerführung gu Die medlenburgische Regierung hat fich feit langfter Zeit bemüht, das Land aus ber feit bem Erbvergleich, seit gerade bundert Jahren bestehenden, beut au Tage notorisch anerkamt geradezu finnlosen, auf ber totalen Abiperrung zwischen Stadt und Land bafirten Finang: und Steuerperfaffung und aus Riederlassungeverhältnissen herauszubringen, die fo eigenthumlich find, daß man fie nur in einem Fabellande fuchen wurde\*); die medleuburgische Regie-

jahlung einer Schuld von 4100 Mark wendischer Pfennige nach Einlagerrecht verpflichtet, zugleich mit "ben berühmten und gestrengen Rittern" (milites kamosi et strenai helßt 28 in der Urfunde) Malhan auf Gadebusch, Moltke, Lühe, Plessen, Blücher, Breen, Derhen, Thun, Hafenstopf, Erammon, Berkhan u. s. w. bei Lisch, Urf. des Geschlechts Malhan I. S. 248.

<sup>\*)</sup> Ein zufällig auf bem Lanbe Geborner muß grundges sestich auf bem Lanbe bleiben, damit die Gudiberrn immer wohlfeile Arbeiter haben fonnen; die Stadt Magiftrate has ben ebenfo grundgesestlich bas Recht, auf bem platten Lanbe

vielen Fällen böchft vernünftig bei noch allzugroßer Iv gend der Supplikanten sie verweigert, sie aber auch ans untriftigen Grunden und aus Laune verweigern tonn. Diefes Lobnarbeiterverhaltniß, wie es bei bem größten Beile ber Bevolkerung Medlenburgs besteht, ift eingia in Curova, wenigstens in dem gebildeten Abrile Gurova's und kommu in vieler Ausdehnung nur noch unter verschiebenen boch milberen Mobificationen in bem so tief heruntergekommenen Italien vor. Cs aiebt teine eigentliche Mittelclaffe in Medlenburg, wenigstens feine zahlreiche Mittelclaffe, woburch England 3. B. trok feiner vielen gang besithlosen Fabritarbeiter fo bervorragt. Noch beut zu Tage ist Medlenburg, diefer gefeanete "Rornfad", wie ber große Friedrich bas Land. bas er so wenig wie Polen leiben mochte, nannte, bas volksärmste unter den fämmtlichen fünfundbreiftig beutschen Staaten und das medlenburgische Landvolt, die vielen Taufende freier Arbeiter find eine Tagelobner: bevolterung, bie ju ben armften Bevolterungen in Deutichland gehört. Noch heut zu Tage sind die Für= ften von Medlenburg, altflavifder Abtunft, bie obnmachtigften Fürsten von Deutschland, ja von Guropa, es sind Fürsten, die von Alters ber in ber brudenoften Schuldenabhangigfeit lebten \*), Fürsten, Die, wie einer von

<sup>\*)</sup> Schon heinrich ber Lowe von Medlenburg, ein Urentel bes großen Welfen gleichen Namens, ein Sohn heinrich's bes Jerufalemers, ber feinen Kreuzzug mit sechsundzwanzig Jahren Gefangenschaft in Egypten bezahelen mußte, war in solcher Schulbennoth. S. die Urkunde bieses kleinen medlenburgischen Löwen, d. d. Gabebusch 3. Juli 1316, worin er sich gegen die Stadt Rostock zur Bes

ihnen fich felbft ausbrückte, aus bem "Rothfall", in melde fie ihr Abel altflavischer Abfunft gespannt und ibnen hande und guße gebunden bat, sich nicht zu befreien vermögen : noch ber gegenwärtige Lanbesberr . ber. und noch baju mit einem gewissen Eigenfinn, ben liberalen Ideen der Reugeit zugeneigt mar, bat schließlich fich nicht anders zu helfen gewußt, als alle Marquis Bofa'fche Boltsbegludungsiden mit einemmale über Bord au werfen und bas medlenburgifche Staatsichiff wieber aans mit der altslavischen Segel- und Steuerführung gu Die medlenburgifche Regierung bat fich feit langster Beit bemuht, bas Land aus ber feit bem Erbbergleich, feit gerade bundert Jahren bestebenden, beut au Tage notorifch anerkamt gerabezu finnlosen, auf ber totalen Abfperrung zwifden Stadt und Land basirten Finang: und Steuerperfassung und aus Rieberlassungsverhältniffen berauszubringen, die fo eigenthumlich find, daß man fie nur in einem Fabellande fuchen wurde\*); die medleuburgische Regie-

zahlung einer Schulb von 4100 Mark wendischer Pfennige nach Einlagerrecht verpflichtet, zugleich mit "ben berühmten und gestrengen Rittern" (willtes kamosi et strenai helßt 28 in der Urkunde) Malhan auf Gabebusch, Moltke, Lühe, Plessen, Blücher, Breen, Derhen, Thun, Hasenstopf, Crammon, Berkhan u. s. w. bei Lisch, Urk. des Geschlechts Malhan I. S. 248.

<sup>\*)</sup> Ein zufällig auf bem Sanbe Geborner muß grundges festich auf bem Lande bleiben, damit bie Gudibern immer wohlfeile Arbeiter haben fonnen; bie Stadt. Dagiftrate baben ebenfo grundgefestlich bas Recht, auf bem platten Lande

rung bat namentlich fich neuerdings bemüht, bas Land burch Anschluß an ben preußischen Bollverband aus ber Maffenarmuth der Tagelobnerbevollerung berauszubringen Die wahrlich auch die Ritter nicht erquickt, benn sie musfen sie auf den Nothfall als Arme ernähren, - man bat biefe intendirten Reformen nicht burchzuseben vermocht. In Medlenburg, "bem Lande ber Erbweisheit", vermögen feit langfter Beit und noch beut zu Tage nur Die fechsbundert Segel und Steuer führenden Ritter und bie wenigen Bürgermeifter, die auf bem Landtage bie Gesammtbevölkerung von 600,000 Seelen vertreten, und nach bem löblichen "hertommen", bas in Medlenburg eine fo große Rolle fpielt, leben, nach bem Bertommen, bas die große Scala nech acht mittelalterlicher, medlenburgifder Gremptionen umfaßt, von dem großen Rechte ber Steuerfreibeit oben bis zu ben fleinsten ber Rechte -gang unten, unter anderen bem Rechte, baß in ben fleinen Städten bes Landes fein Rind geschlachtet werben barf, ohne bag ber Burgermeister ober ber Gutsberr bie Bunge bavon bekommt - "bamit er auf'm Landtage geborig für die Seinen fpreche \*)." Die Geschichte Med-Ienburge ift bie Geschichte ber Gebundenheit und ber Roth bes hofes und bes Lanbes und bie Geschichte ber Freiheit, ber herrlichkeit und bes Wohllebens ber Ritter.

Gebornen, die ein Sandwerf in einer Stadt lernen wollen, bie Aufnahme in ben Städten zu verweigern.

<sup>\*)</sup> Diefes tleine Recht besteht 3. B. im Stabten Dafs fow, bem Eblen von Bapte, bem Salomo Medlenburgs gehörig, in bem Ralhan'ichen Benglin, in bem Both: mer'fchen Klug u. f. w.

Die brei Bergoge

# Beinrich IV. der Friedfertige, Johann Albrecht I. der Gelehrte

und

Johann IV. der Schwermüthige, von Einführung ber Reformation bis zur Landestheilung von 1611.

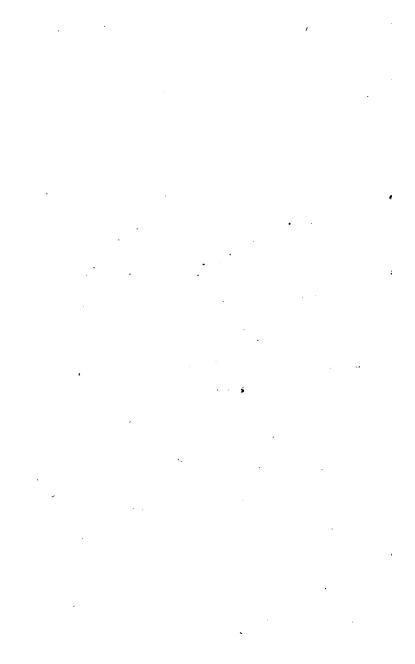

## Herzog Heinrich VI., ber Friedfertige, 1503 — 1552.

Die "lutterreine" Lehre. Die Lutherischen Neinen Bapfte. Anfang ber Brunen. Die Union, bas Aundament ver Abelsheme schaft. Eine medlenburgische hochzeit und Berbot an eine medlenburgische Abelsbame, babei nicht ihre besten Aleiber anzuziehen. Wegerbegerie best medlenburgischen Abels bis zum breibigischrichen Abiese.

Der Fürst, durch den zwerft die Resormation in Medlenburg eingeführt wurde, war Herzog: Beinrich IV. "ber Friedfertige" gubenannt, ber von 1503 bis 1552 regierte. Er knüpfte ichen 1524 einen Briefwechsel mit Luther an, und darauf ließ er gang im Stillen und obne Auffeben zu erregen, Die "hutterreine" Lehre und evangelische Prediger zu; er vermied es aber, einen öffentlichen Schrift zu thun und zu bem schmaltalbischen Bunde zu treten. 1536, als ber Bund wieber auf gehn Jahre verlängert werben sollte, war er max schon im Begriff zu Pferbe zu sigen und nach Somaltaiben ju reiten; baran verhinderte ihn fein feit 1503 icon bei ihm inftallirter weifer Rangler Caf par ven Schoneich, einer von bem Geschlechte ber jett. noch in Schlefien blubenden Fürften Carolath, melder seinen glanbenseifrigen Berrn, nachbem er ihn lange

vergeblich gebeten hatte, zulest mit Anfaffung seines Reisemantels zuruchielt.

Wie anderwärts wurden auch in Medlenburg die geistlichen Guter secularifirt, wie anderwarts prosperirten dabei Fürst und Abel. Bas die Fürsten betrifft, so vergrößerte sich burch bie Secularisation bas fürftliche Domanium auf über bie Salfte. Der Abel jog bamals bie Bauernhufen auf ben geiftlichen Gutern ein und reunirte die Landereien mit bem abeligen Gute. Man hat berechnet, daß so zwischen brei bis vier Taufend Bauernbufen geschleift worden sind, es war das der Anfang ber in Medlenburg fo berüchtigt geworbenen "Legung ber Bauern", man legte fie, trieb fie von haus und hof, man hatte ben Bortheil babei, bag bie Bauernhu= fen, zu bem Sofader gelegt, ber fteuerfrei mar, auch fteuerfrei murben, ber Bauern Bieb und Gerath marb autsberrliche Sofwehr. Dies betraf aber nur bie Co-Ionen, die Leute auf ben geiftlichen Gutern, die Legung der anderweiten freien Bauern batirt erft von dem schrecklichen Kriege ber breißig Jahre. Das Bebrangen ber Bauern aber icon vor biefem Kriege laßt fich urtundlich erweisen, benn Bergog Ulrich fagt in einem Rescripte von 1590: "Es geht alles, mas andere zu ihe rem Bortheile suchen, auf die armen Bauersleute aus. Die Fürsten aber sind schuldig, die Bauern nicht wenis ger als andere Stande in Acht zu nehmen \*)." Sehr auwider diefen fürftlichen Worten erging icon auf bem Landtage zu Guftrom 1607 eine landesberrliche Entschei-

<sup>\*)</sup> Frand, altes und neues Medlenburg XI, 75.

dung, kinft beren die Bruern für blobe Colonisten er Klart wurden: sie sollten gezwungen sein, "auf Begehren der Grundherrn die ihnen eingeräumten Meder wieder abzutreten, selbst wenn sie sie seit undenklichen Zeiten besessen")."

Wie anderwärts traten auch in Medlenburg bie Pradicanten febr balb als fleine lutherische Bapfte auf. es gab reichlich geiftlichen Bant und Zwietracht. wenig bagu geborte als Reger zu gelten, bitter verfolgt und beziehentlich abgesett zu werben, beweift bas Beifpiel bes Erasmus Alberus, ber, nachbem er icon sechsmal dieses Schickfal erfahren, es auch noch ein fie bentesmal als Superintendent in Reu : Brandenburg erfubr, wo er 1553 ftarb; beweift bas Beispiel bes Berifterus, ber als Superintenbent in Bismar 1571 bestellt, aber abgeset murde, weil er gegen den in Mahrheit niederträchtigen Gebrauch geschrieben batte, bas die Communicanten gleich nach dem Genuß bes Abendmable eine Bezahlung dafür auf "Gottes Tifch" legen sollten \*\*). Mit welchem Gift und mit welcher Galle ber berüchtigte Tilemann hesbufing ben Dlagiftrat in Roftod, die ihm "von Gott gesette Obrigfeit", übergoß. erweift fich aus feiner Antwort auf ben offenen Brief, ben ber Rath erließ, nachdem er ihn abgesetzt batte. bufius batte gegen die althergebrachte, vorzüglich bei ben Bornehmeren beliebte Sitte geeifert, Sochzeiten an Sonntagen zu veranstalten, weil baburch fünfbundert, ja mit-

<sup>\*)</sup> Franc a. a. D. XII. 38, 43, 54.

<sup>\*\*)</sup> Franc a. a. D. X. 251.

unter taufend Menfchen von Bredigt und Abendmahl abgehalten wirden; ber Rath bagegen behauptete, bamit greife Sosbuftus in der Obrigkeit Amt und wolle den Cheftanb, ben Chriftus gebeiligt, ju einem gottlofen Dinge machen, nur allein um ben jubiich : pharikaifden Sabbathsbienft, ben Chriftus abgethan, wieder in Sowang zu bringen. Der bochwürdige Beshufius neunt feine Burgermeifter ,, Berrudte, Befeffene, verbammte Gelstöpfe". Der Streit, welcher vier Jahre bis 1561 dauerte, endigte mit der Niederlage der "Cfelstöufe"\*). Bit welchem "fanftmuthigen Geifte" bie Brediger von der Kanzel berab fich zu Leibe gingen, abs die Streitigfeiten über die Concordienformel 1578 ausbrachen, bezeugen bie Ausbrude zweier Roftoder Bradicanten, welche alle Unhänger jener Formel "Judaffe, Mameluden, Wetterbabne, Fichfader, Flattergeifter, Rlei-Dever und Schmierer" titulirten, obaleich es nicht weniger als über achttausend Ehrwürdige und Hochwürdige waren, die diefe Formel unterschrieben hatten und obgleich bie Landesfürsten felbst fich bagu befannten \*\*).

Auch die Fürsten, Heinrich IV., obgleich er der "Friedertige" hieß, und sein Bruder Albrecht hatten, namentlich wegen der Landestheilung, weitlänstige Streitshändel. Das ward Verankassung, daß der medlendurzische Adel, welcher diese Theilung damals nicht wollte, werft zu einem geschlossene Corps sich constituirte durch die sogenannte Union, geschlossen zu Rostod 1. August

<sup>\*) 3.</sup> Bigger's Schweriner Jahrbucher XIX. S. 65 ff.

<sup>\*\*) 3.</sup> Bigger's medlenburg. Rirchengefch. 6. 171.

1523. Die Urkunde dieser Union besagt, daß die Lands Plänte Medlenburgs sortan ein einiges und ungerkrenns banes Corpus dilden und dieses sest zusammendleiben und halben solle, so viel auch die Landscherren das Land unter sich theilan möchten. Untersärzieben ward diese Union, welche noch heut zu Tage Geltung hat, von füns God vollmächtigten der Prälaten, die es damals woch gab und die erst unter der solgenden Rogienung in Wegsell towmen "), von dreiundzwanzig Geoollmächtigten der Nittersschaft und von den Räthen der Städte Rostod, Wissmar, Reubranden burg, Güstrow, Parchim und Schwerin. Ich lasse hier die Ramen der dreiundzwanzig Geoollmächtigten der Nitterschaft solgen und gebe zus gleich bei dieser Gelegenbeit einen Ansang des Familiendetails der medlenburgischen Ritterschaft:

### 1. Claus Lügow.

Die Lügow's sind eine von den eingehornen Familien notorisch wendischen Ursprungs und haben sich die auf die neueste Zeit im medlenburgischen Hofund Staatsdienste erhalten: ein noch lebender Ludwig von Lügow auf Boddin war der Vertraute des Großherzags Paul Friedrich, erhielt sich noch beim Sturmsjahr 1848 und unter ihm tam die neue demokratische Versassung zu Stande, die sein Nachsolger, der jetige Versassung zu Stande, die sein Nachsolger, der jetige Premier in Schwerin, abschaffte; ein Carl von Lügow, Schlosbauptmann, ist gegenwärtig noch Ches des HosbauDepartements: dieser herr ist zugleich einer der neusten

<sup>\*)</sup> In bem Ausschreiben Bergog Geinrich's zur einfaschen ganbbebe d.d. Schwerin 1550 Dienstag nach bem achten Tag brei Konige tommt ber Pedlatenstand zum Leskenmale vor.

Gefdictsfdreiber Medienburgs und gwar ein liberaler, war nicht in die alten Abelsvorurtheile eingehegter; feine brei Bande medlenburgifche Gefchichte geben aber leibet - wie dies bei fo vielen Geschichten beutscher Angeftells ter, fowohl Sofberren, als Civilbiener, ber Fall ift, nut bis jum breifigjabrigen Rriege, bis jum Ende ber Berrfcaft Ballenftein's 1682, nicht in die verfängliche Reuzeit binein. Bu ben alteften Gefchlechtern Medlenburgs geboren bie Lupow's nicht; in Urfunden habe ich fie erst seit der zweiten Salfte bes breigehnten Jahrhunberts und zwar ba febr selten getroffen; ich bin nicht einmal gang sicher, ob ber ... Hartwicus de Lutzekowe. Miles", welcher als Reuge in einer Urfunde vom 14. April 1266 im Brivilegienbuche ber Stadt Bismar erscheint, dem Geschlechte angehört, da biefes fich fpater regelmäßig immer Lugow ober Lugaw fcbreibt. dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts erscheinen fie febr baufig in Urfunden. Gin Ritter Bibert von Lugow brachte bas Gefdlecht empor: es ericeint biefer "Wipertus de Lutzowe, miles" querft als Beuge in einer Schentungsurtunde Surft Beinrich's bes Lowen von Medlenburg, eines Urentels bes großen 25wen vom Saufe ber Welfen, ausgestellt ju Sternberg 28. Juni 1312. Im Jahre 1818 erscheint er als Marschall bes Herzogs und nach bes Berzogs Tode 1329 wurde er mit noch zwölf anderen Rittern und einem Rnappen einer ber vierzehn Bormunber ber jungen Bergoge. Er erhielt in biesem Bosten bebeutende Macht und bedeutendes Gut: er mar reich poffessiopirt, er befag Stadt und Land Grabow im Fürften-

thum Wenben an ber Elbe, obnfern Lubwigsheft. Drei Cobne biefes Ritters Bipert, bes Grunders bes Gluds dieses Geschlechts, baben brei Saufer gestiftet: Die Saufer Drei : Lukow und Brigier und bie Bipert : Li: nie, aus ber wieber bie Baufer Gidhof, Golben: bow. Berlin und noch vier andere hervorgingen. Bon Redlenburg verbreiteten fich biefe Saufer in anbere Banber: die Branche Drei : Lükow tam nach Bobmen, die Branche Pripier nach Breugen, die Bipert-Linie gum Theil nach Danemart und Schweden. In Medlenburg erhielten fich die Lugow's im Befig ihres burch Bi= pert, ben Stammvater erlangten großen Guts bis Unfang bes fünfzehnten Jahrhunderts. In einer Urtunde bes Bergogs von Medlenburg = Roftod von 1362 \*) ericeint wieder "Luber Lukam" als "unfer Marfchalt" und noch fpater "Bypert Lugowe, Maricalt" in zwei Urtunden von 1428 und 1436 \*\*). Mit ber Boigtei Eichof, die fie noch besitzen und worauf . das Erbmarschallamt fundirt ward, wurden sie aber erft Wie Clas (Claus) Lügow an ber 1590 belebnt. Spipe ber herren steht, die die Union von 1523 unteridrieben, fo fteht Senning Lukow, jum Gidhof, Erbmarichall, an der Spike ber herren, die die Stiftungsurtunde des Großen Ausschuffes ber Ritterfchaft ju Gu-Prow im Jahre 1620 unterzeichneten und ein Sartmig Lüpow war gleichzeitig 1612 hofmarschall. Auguft Barthold de Lügow auf Eichof bat bas med-

<sup>\*)</sup> S. Dafd Gefdichte bee Saufes Rarftorff.

<sup>\*\*)</sup> S. Mafc a. a. D. S. 127 u. 128.

jenburgifche Sauptftaatenefet, ben Cober ber Erbweisbeit. den Erbvergleich von 1755 als einer ber fünf Landeathe des herwathung Schwerin unterfebrieben. Der berühm: telle Lutow ber neuften Beit war ber beignnte Anfahver ber burd Rorn er verherrlichten "Lutow'iden wilben Band", Baron Abolf von Lükow. aus dem Sande Pripier ftammend, ber, ein Gechöziger, 1834 als Generalmajor a. D. mu Bexlin ftarb. Er war seit 1810 in arfter Ebe mit einer holfteinischen Grafin Ablefeld vermabit, die Ebe mard aber 1824 getrennt und bie Grafin, die ihren Familiennamen wieder annahm, überlebte ihren wilden Jäger noch über 20 Jahre, sie ftarb erft fürzlich 1855 zu Berlin. Der wilbe Sager beiratbete merkwürdiger Beife in aweiter Che bie Bittme feines Reffen, eine Tochter aus einer ber reichen preußischen Amterathejamilien, ein Fraulein Uebel aus Beren.

Schon seit dem Ansang des sechszehnen Jahrunderts hat sich mit einem Joach im von Lügow, der in den Jahren 1523 dis 1525 als kaiserlicher Christ vorkommt, eine Branche des Geschlechts, die Branche Dreis Lügow in Destreich etablirt, und ist hier gräflich und kathos lisch geworden: Gottsried von Lügow, Herr auf Dreis Lügow und Seedorf, der durch Heinath mit einer böhmischen Gräfin Werscho wert Güter in Böhmen erward, ward von Kaiser Leopold I. 1692 in den Reichsgrasens und 1695 in den böhmischen Grasenstand erhoben und convertirte sich wahrscheinlich dabet, demu sonst pflegte Destreich nicht in den Grasenstand zu erheben. Er starb kinderlos und es erbte ein glücklicher Resse, der mit einer Gräfin Metternich sich vermählte und dem

1733 ber Reichsgrafenstand bestätigt wurde. Sein Entel Graf Robann von Lühow vermäblte fich mit einer Geiffen Cgernin, aus einem ber reichken und ftolgeften bobmischen eingebornen Geschlechter und starb als taiferlicher Rammerer und Genevalnajor. Deffen Sohn ift ber gegenwärtige Chef ber reichsgraftichen Ramilie Lukow. Graf Bieronymus, ber wieber mit einer Dame aus einer ber vornehmften bobmifden Familien, einer Gruffin Rolowrat: Liebkeinsto fic vermablt bat und als iniserlicher Rammerer und Geheimer Rath noch lebt, faft achtzig Jahre alt. Diefe gräffiche latholische Branche Lüten w befitzt noch die Allobialberrichaft Lochowitz in Böhmen: ein Gobn bes gegenwärtigen Besitzers biefet Berrichaft, Graf Grang, ift oftreichilder Gefandter in Dermitabt und ein Bruber, Graf Rubolf, öftreichifcher Gesandter in Rom. Auch bei ben in Medlenburg murudbleibenben Lugo w's geigte fich bie Reigung, wieber tatholisch zu werben, fruh, wie dies auch bei ber zweiten Landmarfchall : Familie Sabn der Fall gewesen tft: ein Curt von Lugow, ju Golbenbow, convertirte fic ichon um 1680 und die Lukow's auf Großen : Brug bei Gabebusch; vie man als sehr brave Leute rühmet, find noch beut zu Tage katholisch. Auch lebt angeblich ein Emil von Lugow in Medtenburg, ber fich gang ben Zesuiten in die Arme geworfen und ihnen sogar sein Bermogen vermacht haben foll. Das Wappen ber Famitie Lukow ift eine schrägrechts liegende schwarze Beiter in goldenem Schilde, weshalb fich fonft die schmeichelhafte Einbildung geltend machte, von den herzogen von Berona, ben della Scala, ju ftammen.

- 2. Senning Halberstadt, Ritter, von einer Familie, die aus Brandenburg nach Medlenburg tam, und von der einer noch 1755 den Erhvergleich untersteineben bat.
- 3. Meldior Barfuß, Comthur zu Mirom (eine alte Malthesercomthurei). Dieser Berr geborte einer colnischen Familie an, die später in der Berson des preubischen Feldmarschalls unter bem ersten König 1699 noch por bem spanischen Erbfolgetriege gegraft wurde. Ueber Abstammung berselben von "parvus" (flein), wie die Familie bei ben Römern gebeißen sein wollte, ober von "baarfuß", nudipes, was die deutschen Genealogen auf Grund ber Urfunden zu behaupten fich unterfingen und Die Familie lebhaft bestritt, siebe preußische Sofgeschichte Band 2. S. 12 f. Gin Fridericus "Nu dipes" tommt als Reuge icon in einer Urfunde Bergog Albrechts von Sachfen (aus dem Hause Ascanien) von 1256 por \*) und die drei nachten Füße funden sich auch im Bappen des Geschlechts, bas, aber nicht mehr graffic. noch in Breußen blübt.
- 4. Bittich Malkan. Ueber diese große einsgeborne medlenburgische Familie verweise ich unten auf den Excurs über den medlenburgischen Abel, den ich beim Exbvergleich von 1755 geben werde.
  - 5. Clemens von Bulow.

Die Bülow's find ebenfalls eine eingeborne Familie unzweiselhaft wen bischen Ursprungs: sie nahmen den Ra-

<sup>\*)</sup> Bei Trener Gefch, bee haufes Manchhaufen Urfuns benbuch G. 13.

men an von einem Dorfe in der Rabe bes Wiesters Abena bei Bismar. Sie erscheinen febr baufig schon in ben Urtunben aus ber letten Sobenftaufenzeit : ein "Johannes de Bulo we" fommt icon unter ben Zeugen und Bargen vor in bem Grenge und Beirathevertrage ber wenbischen Burften von Dedlenburg mit ben beutschen Grafen von Somerin, ausgefertigt am 30. October 1230\*). In der Stiftungenrtunde bes Rlofters Rhena d. d. Gabebusch 16. Sept. 1237 \*\* ) spricht der Herr von Medlenburg: "Johannes, Dei gratia Magnopolensis Dominus", wie er fich fcreibt, von einem "dominus Johannes" und einem "dominus Godefridus de Bulowe", deren er als Boblthater bes neugestifteten Rlofters gebentt. In einer Urtunde des Johannes-Rlofters ju Lübed vom 2. Januar 1245 \*\*\*) beißt es: "Testes sunt etc.: milites Slaviae: Godefridus de Bulowe"; bier ift also die wendische Abstammung biefes Stammvaters Gottfried urfundlich beglaubigt. Innerhalb einbuubertfünfundzwanzig Jahren 1250-1375 ftellte biefe Familie fünf Bifcofe von Somerin. Johann von Bulow, Ritter auf Bebenborf im Amte Gabebuid, war einer ber vierzehn Bormunder ber Rinber bes 1329 geftorbenen Rurften Beinrich bes Löwen von Medlenburg und wie ber oben er-

<sup>\*)</sup> Bei Rubloff medlenb. Urfunben Lief Nr. V.a.

<sup>\*\*)</sup> Bei Lifch Gefchlechtshiftorie bes Saufes Sahn: Urfunbenbuch I. G. 17.

<sup>\*\*\*)</sup> Abgebruckt im Urfunbenbuch ber Ctabt Libed I. Nr.CV. S. 104.

wähnte Mitvormund, der Aitter Wipert von Lüston, reich begütert: der Nitter Johann von Büslow besaß Stadt und Land Erevesmühlen bei Mismar, ohnsern der Ostsee. Webendarf, welches dieser Johann von Bülow auch besah, war das eine Stammbaus der Familie, das aber 1680 an den berühmten Minister der Hannoverdynastie in London, von Bernstorfs verlauft wurde — das andere Stammbaus war Plüstow, das aber auch nicht mehr in der Hamilie Besig ist, so wenig wie ein drittes ihrer Hauptsgüter, Potrent, im Amte Gadebusch.

Der berühmte Scharnborft ließ fich einmal, wie Dropfen im Leben Dorl's berichtet, im 3. 1811 aber bie Bulow's fo aus: "Alle Bulow's find einen, far ibre Meinung eingenommen und nicht febr verträglich." Das batte feine Richtigkeit ichon im fechezehnten Sabebunbert. Bu ber Beit, als Clemens von Bulom 1523 bie Union unterschrieb, trieb ein Jafpar von Bulom ju Siemen trop Raifer Magimilian's I. ewigem Landfrieden Strafenraub und Wegelagerei in ber Roftoder Saibe; ein Beinrich von Bulow, ein alter Berr von achtrig Jahren, fiel in einem Scharmubel gegen bie gntes Burger von Guftrom und ein Sans bon Bulpm murde im Jahre 1565 gar ein Brubermorber: Diefer Sans, ein jungerer Sobn bes Saufes Bebenborf (Linie Botremfe bei Guftrow), betam namlich einen Erbschaftestreit mit feinem Bruber Bolbemar und tobtete ihn im Duell. Dagegen berichtet Bergog Abolf Friedrich von Medlenburg in bem von ibm eigenhandig aufgesetten Tagebuch, bas ber nach le

bende Schloßhaupsmann von Lützow, der sewähnte Stilviograph Medlenburgs, mitgetheilt hat\*), zum 8. Rov. 1616: "Bie ich schlasen gegangen, hat Vollrad Bilow Daniel Blod, den Mater, für einen Schelm und Jucksschwänzer gescholten; der hat ihn aber wieder nicht vergessen, sondern ihn braun und blau geschlagen." Daß die Bülow's gewaltige Poculirer gewesen, erweist sich kärlichst aus der berühnten Grabschrift (ohne Dastum), die in der Büsower Kapelle zu Doberan zu lesen ift.

In hannover gab es auch schon im Mittelalter Bulow's: sie besassen hier den Wald um das Liebelingsschloß des zweiten Königs von England aus der hannoverdynastie, genannt zur Söhrde im Amte hihader des Kürstenthums Celle, welches von Wenden bewohnt wurde: auch hier zeigten sich die Bulow's unverträglich und wurden bereits im Jahre 1464 wegen Unsges

<sup>\*)</sup> Schwerinische Jahrbucher XII. S. 59 ff.

<sup>\*\*)</sup> Abgebruckt im plattbeutschen Ibiome in ben Schwestiner Jahrbuchern IX. 447; ich gebe fie hochbeutsch:

<sup>&</sup>quot;Beich Teufel, weich, weich weit von mir, Ich scheer mich nicht ein haar um bir, Ich bin ein medlenburgischer Ebelmann, Was geht bem Teufel mein Saufen an? Ich sauf mit meinem Herrn Jesu Christ, Wenn du Teufel ewig dursten musst, Und trink mit ihm suße Kalteschal\*), Wenn du fist in der Höllenqual. Drum rath ich: weich, lauf, renn und gah, Eh bei dem Teufel ich zuschlab!"

<sup>\*) &</sup>quot;Get Rolifchaal", ber medlenburgifche Rettar.

aus der Gohrbe vertrieben \*). Jener Brudermorber Sans von Bulow mar ber erfte, ber aus Medlenburg auswandern mußte, grabe ein Jahrhundert fpater 1565: er biente erft gegen bie Turten in Makta und wurde dann Rath und Sofichent bei dem Bergoge Julius von Braunschweig = Bolfenbuttel, bem Stifter ber Univerfitat Belmftadt: er ftarb bier im Anfange bes breißigjabrigen Rrieges 1618. Sein Sobn, det Gebeime Rath Julius von Bulow, tam nach Celle und murbe bier Statthalter, er ift ber Ermerbet pon Effenrobe in Luneburg und von Brunsrobe in Braunschweig und starb 1639. Sein Sohn gleiches Ramens erwarb 1664 auch noch von den herren von ber Affeburg bas Gut Bepernaumburg Aus bem Saufe Effenrobe (Linie Groß: Beibenfels. Siemen) ftammt ber 1820 verabidiebete preufiiche Oberprafibent von Sachfen, August Friedrich Bil: belm und fein Bruder, der 1825 verftorbene, feit 1808 westphälische, seit 1813 preußische und von Breuken 1816 gegrafte Minifter Lubwig Friedrich Bictor Sans, ber mit einer Tochter bes Juftigrathe Schmuder, eines ber ersten Abpocaten Berling, vermählt mar, welche por wenig Tagen gestorben ift und beren Cobn Graf Sans Bulow ber jegige Bremier in Schwerin ift.

Bon ber Linie Plüstow war ein Bulow berreits achtzig Jahre früher gegraft worden: es war ber Sohn des hannoverischen Feldmarschalls Cuno Josua Bulow, besselben, der 1719 bei Walsmühlen von dem

<sup>\*)</sup> S. hannoverfche hofgeschichte II. E. 7 u. 10.

berühmten Somerin ausgeklopft wurde, ber hamoveriche Oberfttammerberr Graf Ernft August Balom, ber Gemabl einer naturlichen Tochter bes erften Ronigs von England aus ber Sannoverdynaftie. 3ch verfpare bas Detail biefer Linie, aus ber bas Genie ber Kamilie. ber ungludliche Antor über ben "großen Rrieg" und bet berühmtefte Bulow, ber Sieger bei Dennewig ftammen, auf bie Berfonalien bes ausgeklopften Cuno Jofua. die ich unten beim Jahre 1719, bei Erzählung der Affaire von Balsmublen folgen laffen werbe, um bier nicht ju weit und ju lange vom fechezehnten Jahrhundert mich 3d bemerke nur noch, baß bas Geichlecht au entfernen. fich fehr weit ausgebreitet und bedeutenden Guterbefit erworben bat. Außer Hannover - wo aber ein Haupt= gut, die Berrichaft Gartow, ebenfalls an ben berühm= ten Minifter Bernftorff im Jabre 1694 abtam breiteten die Bulow's fich aus und beguterten fich in Brandenburg, Bommern, Schlesien und Preußen, in Solftein und Danemark, in Schweben und Curland. Medlenburg betrifft, so unterschrieb im Jahre 1620 Datthias Bulow zu Potrent als Landrath beim großen Ausschuß ber Ritter: und Landschaft. Beim Erbvergleich 1755 finden fich zwar Unterschriften von Bulow's, aber feiner war Landrath. Im Gegensat ber Familien Sabn, Maltzan und Moltte, der adelstolzesten Familien Medlenburgs, waren die Bulow's icon frubzeitig in biefem Buntte aufgeklart; wiederholt tamen Seiratben mit Burgerlichen bor, ber berühmte Graf Bulow: Denne : wig und der gegenwärtige Premier in Schwerin find bon burgerlichen Muttern geboren, besgleichen ber jest in Berlin lebende Hans Bülam, ein Gohn des belamaten Belletristen Eduard, der ein Künstler geworden ist, ein ausgezeichneter Schüler Franz Liszt's. Im Jahre 1780 gab der strelizische Geheime Kammerrath Jacob Friedrich Joachim von Bulow auf Klabor dei Güstrow eine Historie seines Geschlechts in Indio heraus: diese führt auf dem Titel solgendes Matto, das schon in einem alten Familienstammbuche von 1650 stand und daraus entlehnt ist:

"Der ift nicht fugs ein Ebelmann, Der geboren ift aus großem Stamm Ober ber Gelb und Reichthum hat, Und thut boch keine rebliche That. Die Tugend und die Höflichkeit Abelt ben Menschen allezeit."

Bor biefer Geschlachtshistorie stehen gegen fünfzig Bülow's als Subscribenten, Männer und verheirathete Franen von Cpenhagen bis Bepernaumburg in Thüringen und von Bingen am Rhein bis Urstau in Schlesien.

In Schwerin sind die Bülow's jest noch mit vierzehn Rittergütern possessioniert, und wie Graf Haus Bülow der erste in der Reihe der Staatsdiener ist, sungirt ein Jaspar von Bülow als einer der ersten Hosbeamsen, als Hosmarschall und Shef des Hosstaatsdund Hosmarschallands und eine Frau von Bülow, geborne von der Schulenburg, ist Oberhosmeisterin der regievenden Großberzogin, der Brinzessin von Renße Klipphausen. Das Mappen der Bülow's ist ähnslich dem der Grasen Bentheim: vierzehn goldene Kugeln in biauem Felde. Früher war die Jahl der Kugeln nicht bestimmt: das älteste Wappen, das man kennt,

vom Sabre 1250 mit der Umschrift: "Sigillum Godofredi de Bulow" hat einundzwanzig Augen, bacegen eins von 1904 mur zwölf.

## 6. Reimar Blücher.

Die Blücher find bas Gefchlecht, bas ben berübmteften unter allen Medlenburgern in alter und neuer Reit geftellt bat, ben Surften Bluder, ben ju Rofinet gebornen "Marichall Bormarts" aus bem Soufe Groß-Rengom in Medlenburg. Auch bie Blücher nahmen. wie die Bulow, ihren Namen an von einem Borfe Bluder, bas fie noch besitten: ber Inhaber befielben, ber anch Finken belitt, marb von Breuken 1815 auf den . Namen Bluder : Finten gegraft. Die Bluder erscheinen in Medlenburg woch früher als in Bommern, wo sie afterdings großen Besitz erwarben und zu ben Erb= und Schlofgefeffenen geborten. Gin Lothar von Blücher "Luderus de Bluchere" fommt in Medlenburg schan in einer Urfunde für bas Rlofter Elbena wom 18. Januar 1241 als Zeuge unter andern Rittern von Schwerin" vor und Olricus et Hermannus, fratres de Bluchere, Milites" in einer Urkunde vom 14. April 1266 im Bris villegienbuche ber Stadt Bismar. Wie Reimar Blus der 1528 bie Union unterschrieb, fo unterferieb Sans Beinrich bon Blucher auf Schim, ale einer ber funf Landrathe bes Herzogthums Schwerin, 1755 ben Ethpergleich. Das Wappen find zwei treuzweise über einander gelegte Schläffel.

7. Roadim Sahn. Auch über biefe große, febr ftolge and fehr reiche eingeborne medlenburgifche Familie 4

verweise ich, um bier nicht zu lange ben Berlauf ber hofgeschichte im sechszehnten Jahrhundert zu unterbrechen, unten auf den Excurs über den medlenburgischen Abel, den ich beim Erbvergleich von 1755 geben werde,

- 8. Cafpar von Schoneich, ber weise Rangier.
- 9. Lütte Moltte. Auch über biese besonders ehemals in Medlenburg sehr mächtige und reichbegüterte Familie, die zur Zeit des Wallenstein'schen Goudernements aber einen großen Fall that und jeht besonders in Dänemart blüht, verweise ich auf den Ercurs über den medlendurgischen Abel unten beim Erdvergleich von 1755.
  - 10. Matthias von Dergen.

Die Familie Dernen ift, soviel zu überfeben ift, nebft ber von Malkan, von Gamm und von Drie: bergen und einigen jest erloschenen Gefchlechtern, bie altefte medlenburgifche Familie, urfundlich nach: weisbar und zwar als notorisch wendischen Ursprungs. Ein .. Uriz" tommt icon 1192 in einer Schentungs: urfunde bes Fürften Bormin I. von Dedlenburg. bes Gemabls ber Welfin Mathilbe für bas Riofter Doberan vor und er wird unter ben Zeugen ausbrudlich Es beißt in biefer Urfunde: "Te-Slave genannt. stes: etc. Slavi: Vensicko, Wovwoto" (folgen noch vier Namen ) ber fiebente ift "Vriz". In späteren Urfunden von 1260 an lautet ber Rame: "de Ordessen, de Ortzen, de Oritze, de Ortze. de Ortz"; in einer Urbinde von 1298 für die Johannitercomthurei Mirow kommt auch wieder ein "Nico-

taus Hurir" bor. 26 Beinrich ber Berufas bemer 1272 ins gelobte Land pilgerte, war ein Ritter Detwig bon Derken Lanbesverwefer, Statthalter und 1308 ericeint ein bermann bon Derken als Marichall: ber Geschichtsschreiber bes Saufes, Lifch, vinbigirt bem Gefchlechte porquasweife ben Raths : Charafter bis auf die neueste Reit. Ibr Sandtaut, das die altere Linie befaß, war feit bem vierzehnten Jahrhundert Roge anm an ber Offfee, ohnfern Roftod, bas fie noch inne beben. Ihr Bappen find zwei Arme, die einen Ring balten: Die Tradition, daß ein Raifer Diesen Ring für eine Lebenerettung in einer Schlacht verlieben babe, ift aus ber Luft gegriffen, wie fo viele Abelstraditionen. Ein Oberftlieutenant, nachber Landrath Derken au Roge gow, gehörte ju ben 1716 ju Roftod mabrend bes groben nordischen Kriegs von ben Russen eingestedten vier medlenburgifden Serrn. 1733 murben bie Dergen in Danemart gegraft und 1792 noch einmal von Rursachsen als Reichsvicar, in der Person eines Generalmajors, ftammend aus ber jungeren Linie bes Hauses, ber Linie Belpt in Medlenburg-Strelig. Die banischen Grafen find erloschen, in Sachsen lebt aber noch ein sehr beruntergetommener Reichsgraf Derpen, Lieutenant a. D., welcher vor Rurgem noch öffentlich Athletentunfte produ-Ardivar Lisch zu Schwerin bat, wie gefagt, bie zirte. Geschichte Dieser Familie 1847 berauszugeben angefangen: fie ift bem Oberappellationsgerichtsprafibenten Friebrich bon Dergen bedicirt, breigehn andere Berren ber Familie, auf breizehn Rittergutern gesessen, werden als "Unternehmer und Beforberer bes Berts" genannt, bas im ersten Band nur dis zum Jahre 1400 herabseicht. Anner wiesen veizehn Derzen bestieden sich der in det neusstent Landtagsgeschichte erst under den Willigen, dann natür den sehr Unwilligen betannt gewordene Landrath von Derzen "Jürgenstort, der Regierungsdirector von Derzen "Trechow, wer 1848 als misstedig abgehen mußte und der jetige medlendurgische Gesande am Bunddestage von Derzen "Leppin. Diese ganze alte Jamitte Jammit und sonders ist gegenwärtig entschieden im Abswellen begriffen. Die Derzen "Roggow suchten sich derzen zu Krösten zu brüngen: die junge Frau that sich aber ein Leid an, ward wahnsung von Erum.

- 11. Jasper Finede. Gin damais im schoszehnten Jahrhundert sehr reiches Geschlecht, dem die Dame angehörte, die, wie sogleich zu erwähnen sein wird, sogar die Herzogin des Landes an Kleiberpracht übertraf.
- 12. Bittich von Oldenburg, von einer alten Familie, bie hauptsächlich in Bommern poffessionitt mat.
  - 13. Jacob Levegow.

Diese Familie gehörte zu den ältesten Medlenburgs: ein "Henricus Levzowe" erscheint als Zeuge schon in einer Urtunde von 1219\*) und ein "Johannes de Lewezow, miles" 1266\*\*). Zu Ende des sunziehnzten Jahrhunderts, ehe die Malkan dieses Annt betseideten, war ein Jacob Levekow zu Schorrentin Landerdmarschall im Fürstenthum Wenden: Schorrentin war

<sup>\*)</sup> Bei &ifch medlenb. Urf. III. 64.

<sup>&</sup>quot;) In einer Urfunde vom 14. April im Privilegiens buche ber Stadt Wismar.

übe Hampigut. In neufter Zeit war die schone Uirite unn Lavelsow die lette geofe Herzensssamme Gör he's"). An schwerinscher Minister und Rammerprössibent dieses Ramens mustie im Sturnsinke 1848 als sehr mistiebig abgehn. Man hält die Levelsow für eines Stammes mit den Lützow's. Das Wappen ist ein Watter. Es giede auch eine Indunfamilie von Ansehn, welche den Namen Levelsow führt.

14. Heinrich Bangelin: ein Herr dieses Ammens war 1417 Bifchof von Schwerin.

15. Dietrich Flotow.

Bon biefer eingebornen aiten jest auch heruntergetommenen Familie erscheint zuerst ein "Heinrich Blastowe, Ritter" in einer Urkunde für Aloster Dobbertin von 1230...). Im Beit Fürst Heinrich's des Jeuns salemers war ein Heinrich Flotow Boigt zu Mösbel beim Bunder bieses Fürsten Nicolaus von Werlemm). Die Familie, jest so vertommen, war früher reich begütert, es gehörte ihr unter andern außer dem Stammgut Stuer Stadt und Land Malchow schansseit. 1285, von welchem Besig sie 1681 den vierten Theil der Jurisdiction verloven, wegen eines dehiots, das in dem Excesse bei Folterung einer angeblichen Hefe

<sup>\*)</sup> G. facffice Bofgefcicite Banb I. S. 265.

<sup>&</sup>quot;") Bei Lifc Sahrbucher für medlent, Gefc. 1888. 1. 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer "Henricus de Vlothowe, advocatus in Robele" erscheint ale Beuge in einer Urfunde bee Berliner Geh. Staatsarchive fur bie Comthurei Mirow vom 29\_ April 1279.

bestanben baben foll. Mit ben Demogen batten fie einen Reichstammergerichtsproces über bas Land Rathow, berwie fo viele Reichstammergerichtsvroceffe, bei Auflofung des beutschen Reichs noch nicht beendigt war. Die Ris= tom's besithen beut zu Lage noch bie Schloftruine von Stuer und bie Gerichtsbarteit in Maldon und bie Gider Balbfeegarten, Rogel, Altenhof u. a. Bie bei ben Bulow's im fechszehnten Jahrhundert tommt bei ben Flotow's noch im achtebnten Jahrhembert ein Bru= bermorber por: ein Abam Friebrich aus bem Saufe Rogel, auf Sudow gefessen, erfchof 1747 feinen Stiefbruber, ben preußischen Sauvtmann 3oadim Ernft, in Solge eines Streits über eine gemeinschaftliche Diefe auf bem Belbe bes Guts zu Suchow, beirathete 1752, ftarb aber ichon 1758, erft fecheundvierzigfabrig. Der Sohn biefes Brubermorbers mar ber Gebeime Rath umb Mutor bes Bortrags über bie Rechte ber Gingebor= nen auf bem Landtage 1789, geseffen ju Wilbtubl, weldem sein Landesberr, in dem mit Anmertungen "von einem Gingebornen im Lande ber Bahrheit" berausgegebenen Tert biefes feines Bortrags geborig bie Babrbeit sagte: Dieser nicht mit bem Bfunde ber Beisheit bedachte Flotow, bem fein eigner Lanbesberr "außerorbentliche Sarte und gefetlose Brivat-Unterbrudung ber Menichen : und Burgerrechte" vorwarf, fein "Beiben an phantaftischen Ginbilbungen über alten Abel, Abnen, verfonlichen Werth u. f. w." auf "bas eigne ftille, nicht in bie Birklichkeit greifende Brivatvergnugen fammt Conforten" jurudweisend, marb im Jahre 1827 zu feinen Abnen versammelt. Sein Sohn wieber ift ber noch bebenbe

Rammerberr und Rammerbirector Friedrich von Flotow auf Bengin, Friedrichswalde und Wildfubl. Jahre 1844, also vor bem Sturmjahr, gab ein neufter Abels-,,Phantaft' Flotow, ber fachfiche Finangbirector Buft a v, ber gur ruffifchen Gouvernementszeit fein Glud im Domainenfach in Sachsen zu machen verftanden hatte, "Beitrage gur Geschichte ber Ramitie" in Folio beraus, acht medlenburgisch bausbaden und troden, benn as finbet fich in ber gangen Familie, wenigstens fo viel bavon mitgetheilt wird, nicht eine Berfonlichkeit, Die fich über bas gang Mitagtiche erhoben hat und bagu ift biefer febe bunne Foliant noch acht sachfich "altenmäßig bestillirt"folde Arbeiten zeugen nur von ber Eitelfeit vertommener Abelsberren, ihren alten Stammbaum ber Belt feben gu laffen. wenn er auch gang leer ift, die Gitelleit, "mit einem Blide seine gange Familie, seine in ,,,alle Lan: ber"" (1) gerftreuten Berwandten überfeben zu tonnen". Belde Kriegergebanten in biefem Abelsautor pochen, bavon zeugen die ersten Worte bes Borworts, wo biefer moberne Ritter, ber in ber Finang parvenirte, es gweifelhaft lassend, ob er sich selbst à la pointe de l'épée ftellt, ober ob nach seinem Sirne die bewaffnete Macht, Bajonette, für alten Abel, Abnen, verfönlichen Werth einschreiten sollen, schreibt : "Obgleich eine Schrift, wie Die vorliegende, welche nur für die Mitglieder ber Familie, nicht für bas Bublitum bestimmt ift, einer Rechtfertigung nicht bedarf (die im entgegengesetzen Falle, bei bem jest berrichenben Beitgeift, ber bem Fortbefteben alles historischen und namentlich bem Abel so abhold ift, vielleicht eine gewaffnete fein müßte)" u. f. w. u. f. w.

16. Bide Bieregge

Diefes nicht geratte febr alle, erft feit bent vierzehnt den Rabehundert baissig in Uchunden vorfaumende Ge fichlecht ift wahrscheitlich aus ber Amary zu Glud und -Chres varmenirt. 1860 tomatt als Louge vot "Grube Beregge, Amanpe" in bem Burgichaftsbuich won ein: audfochstig modlenburgifchen Coellenten mogen Bernebbutteg der Graffthaft Schwerin "): Gin "Otto Ber: egge, Rammormeister" erfcheint barauf in einer Utchande won' 1425 an); er war "tremer Rath" ber Seugeain Bittme Catharine von Redlenburg, Mutter Seinrich's bes getten, welcher gang Redlemburg nach bem Musterben bet Gurften von Werte (beerubvenb non einem Entel Brimislavis) wieber vereinigte und ber Grofvater Albrecht's bes Friedfertigen war: iedenfalls bat Diefer Rammermeifter ben hauptgrund zum Rior der Familie gelegt, welche dieser Flor nitht abbiett, nech unterweilen vom Stegreife gu leben : Bieregge trieb im Jahre 1504 trop bes publicirten ewigen Landfriedens noch Wegelagerei mit bem "bunden" Babn ju Bleek gegen bie Raufleute Guftrome. Und einer, ber in Levelenderf faß, geborte ju ben heuren, die auf ben Landtagen 1735 und 1736 fich mit Stöden, Rarbetichen und Biftolen einfanden. Ein Zweig von biefem banbelluftigen Gefolocht batte bereits in ber Mitte bes fechs: gehiden Jahrhunderts an den tatholischen bairifden Sof fich gewandt, indem ein wurdiger Paul, ber fic

<sup>\*)</sup> In ber Gefdlechtehiftoire ber von Bulow Urfunbenbud G. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bei Mafch Gefch. bes haufes Rarftaeff & 87.

wahrscheinlich convertirte, in Bairen Kriegsvienfle unbet, fich mit einen Fraulein won Schrolten berg permablie und als Landwigt zu Sochftebt ftanbe andere Sursklittge wiefes Gefchlechts wanderten auch ans nut, machten Frecheme ju Bopenhagen unte Berlin inr Liebeit-Binnten und Sofbienfte. Diefes Gefchlecht bat Die Gine indebt, im Andlande and verfdriebenen Liteln etamal basonifirs und breimal gegraft: 3n werben: zweeft erfolgte eine Bavonifirung 1692 in bet Berfon eines wadern "Rommerers und Trambiemeifters! am bairti den und colnifden hofe, weil diefer wadere erfte: Boron Bolf Deinrich Bieragg, wie im Diplom ftebt, "fich mit feinem fehr fünftlichen Trande sem alter Orten beliebt gemachte; jum moeiten: male erfolgt eine Grafung in ber Berine einer Bier: engin, einer neuen Belena, Tochter bes Baron Biereag, preififchen Gefandten in Rovenbacen, welche "bie muite Fraus" wurde König Friedrich's IV. von Danemart, ben die Danen ben Guten nennen, bem aber die alte Bergogin von Orleans die Bradicate "albern und häßlich" ertheilte; gum zweitenmal ward bas haus 1790, als Aurpfalzbaiern als Reichs wieger um vierzehnhundent leichte Gulden maffenweise grafte, in bet Berfon eines Oberftallmeistens gegraft; endlich bie britte Grafung genoß bie Sof= und Staatsbame von Bieregg auf Loffow bei Frantfurt. Tochter bes Chermundschenken am hofe Friedrich Bilbelm's II. von Breußen, Gemable ber Grafin Ingenheim, gebornen · pon Bog, beren Großvater, ber in ber Finang parvenirte Bieregg unter bem zweiten Ronig von Brenfien, erft

Gefandter in Paris, bann Minister bei dem 1793 nem gestisteten General Directorium gewosen war, in besten eigenhändiger Justruction ihm der gesturnge Friedrich Bilhelm I. das momitum jugeben ließ: "Geheimer Rath von Bieregg soll sich muritirt machen, nicht zu viel à l'hombre spielen, diligent und prompt sein, nicht so den Gerkiner Damen, mit denen er Karte spielte, sehr besiedte Bieregg starb als Borstsender des General-Directoriums unter dem großen Friedrich 1758").

- : 17. Eggert von Quipow, won dem Gefchlecht, bas in den Marten zu ben Haupt-Oppesitions. Seuten gehörte.
- 18. Bernhard Rohr, ebenfalls von einem Gefchlechte ber Menten, bas noch im sechszehnten Jahrhunbert baselbst, wie die Quipow, reichbegütert war: Curt Rohr, Hauptmann zu Briegnitz, war einer der sechs "Landrathe", die zum erstenmal unter diesem Ramen beim Mismarischen Bertrage von 1555 vortommen.
  - 19. Adim bon ber Lube.

Soon in einer Urtunde vom 28. Juni 1240 für das Kloster Connentamp erscheinen unter den Zeugen sechs des Geschlechts als "milites Christi", Schwertritter: "Reinardus de Lu, Olricus de Lu, Johannes, Heidenricus, Hermannus und Heinricus de Lu". Die Lühe gehörten zu den

<sup>\*)</sup> S. preußische Sofgeschichte 2, 268. Es ift an biefer Stelle zu berichtigen, bag nicht vier Grafungen erfolgt finb, fonbern eine Baronifirung und brei Grafungen.

<sup>.\*\*)</sup> Bei Lifd Medlenb. Urf. II. 6.23.

Sachfifchen Familien , bie in ber beutiden Graffchaft Schwerin eingetommen waren. Im Gubnebrief ber Sabne, Bulame und Bebr mit ber Stadt Stralfund 29. Juni 1339 \*). tommen "hermann und Claus von ber En von Roltzowe" als Bugelaber. Rürgen por, was ihre Bermöglichleit nachweist. Diefes Gefchlecht parixte bem Landfrieden nicht; gleichzeitig als Adim von ber Lube die Union 1523 unter fdrieb, trieben Bolrath und Otto Lube von Tollow noch Strafenraub in ber Roftoder Saide; Bolrath aber ward 1549 von ben Roftodern als Strafenrauber nach ben Reichsgefegen gehangen. Gin anderer Adim ober Roadim von ber Lübe war 1588 Dbrift und hofmarfchall; Barthold von ber Lube unterfdrieb 1632 bei Stiftung bes Engeren Ausschuffes ber Rittericaft und Sans, Beinrich von ber Lube war zur Beit ber Ballenftein'ichen Berrichaft in ber einflufreichften Stellung, als. beffen Rammerprafibent. Das Gefchlecht fiel aber bamals, weil einer aus ibm biefe Stellung bei dem Gindringling eingenommen batte, eine Reitlang bei Sofe in Ungnabe. Bu Anfang bes achtgebiten Jahrhunderts machte fich ber Oberlanddroft Joedim Friedrich von ber Lube auf Bangow einen berühmten Ramen, indem er es war, ber ben Blan Zaar Beter's des Großen verhinderte, fich Bismars, wie Lubwig XIV. Strafburg's ju bemachtigen: ich tomme auf biefen berühmten gludlichen Coup unten gurud. Gin balbes Sabrhundert fpater machte fich aber ein anderer

<sup>\*)</sup> Bei Lifch Urf. b. Gefchlechte Malgan. II. 32.

Ache beftiger Berr ber Samilie ban ber Lube auf Mul-Foio bei Abiding bes Erbvergleichs einen febr berüchtige ten Ramen als "Friedensftörer", der wom "Feniterbinauswerfen" der Landftunde, die dem Abel nicht pariren wollten, forach. Und noch in neufter Reit, im neumgebnten Jahrhundert, bat fich einer bes Gefchiechts wieber einen fehr beruchtigten Namen gemacht als wittemberatfor Juftigminifter, als eines ber fügfamften Gewaltwerheuge bos gewalttbatigen erften biden Ronigs. Ramilie war fonk reich begütert: es geborte ibr won 1450 bis 1768 unter anbern auch bas Stäbten Gulas. in ber herrschaft Roftod, wo jest bas Soobab ift, und Marlow un ber Redenin; gegenwärtig ist fie entschieben beruntergetommen: obgleich ein Zweig noch bas Roth-Bobleborffer Fibeicommiß befist, ut man boch am Ranbe eines Concurfes, ber Rammerberr bat es feinem Sobne abtreten muffen. Gin anderer bon ber Lube fungitt als Oberjagermeifter. Es war eine Gigenthumlichleit bei Diefer Familie, daß fich ihre verschiedenen Linien burch Berfcbiebenheit ber helmzierben unterschieben. Das Bonven ift ein fchrag von der oberen rochten zur unteren linten Ede bes filbernen Schilbs geviertes blaues Manerwert; auf bem helm fteht jest eine blaue Jungfram mit Niegenven Saaren.

- 20. Lütte Bassewis. Wegen dieser vierten großen medlenburgischen Familie verweise ich nochmals unten auf den angezogenen Excurs beim Erdvergleich von 1755, wo auch von den Familien Hahn, Malkan und Moltte die Details gegeben werden sollen.
  - 21. Engelde von Selpte, ein herr von einem

Mitte ves fechszehnten Jahrhundents schon ausgestorbenen medlenburgischen Geschlechte.

- 22. Bollhard Breen, von einer eingebornen medlenburgischen Familie, und:
- 23. Claus Pent, von einem Geschlecht, das im siedzehnten Jahrhundert in Holstein prosperirte: ein Christian Pents beirathete eine natürliche Tochter des Rösnigs Christian IV. von Dänemark und ward vom Raifer Ferdinand II. 1634 gegraft.

Die von diesen dreiundzwanzig unterzeichnete Union war die sogenannte kleinere Union, die größere. Union von demselben Jahre ward von 283 Landbegüsterten unterzeichnet.

Diese Union warb das Fundament der Abelshereschaft in Medlenburg. Es kommt in diesem Unionscinstrument eine merkwürdige, recht dentlich ausgedrückte Stelke vom vereinten Widerstande vor: "So es sich aber begäbe, daß wir in der Folge durch Jemand wider unfre Krivilegien, Freiheiten, Gerechtigkeiten, löhsliche Gewohnheiten und altes herkommen mit gewaltsamer That oder sonst anders wider Recht und Billigkeit beschwert, beschädigt oder unterdrückt würden, dann sollen und wollen wir solche Beschwerungen nicht duden, sons dern mit vereinten Kräften das Recht ausrecht halten und handhaben."

herwig heinrich IV. ber Friedfertige mer breimal vermählt, zuerst mit einer Tochter des Kurfürsten Johann von Brandenburg, dann mit einer Tochter des Kurfürsten Philipp von der Pfalz und endlich nach siebenundzwanzigjährigem Wittwerstand schloß ver alte, damals schon zweiundsiedzigsährige hetr noch eine dritte heirath mit einer Prinzessin von Sachsen: Lauenburg.

Ueber die zweite heirath mit ber Fraulein helena von ber Bfalg, die noch vor ber Anschlagung ber Thesen Luther's an der Schloftirche ju Bittenberg Statt batte, im Jahre 1513, giebt ein alter Chronift, ber noch vor bem breißigjahrigen Kriege lebte, ber Da= aifter Bernbard Latomus, ein geborner Bismarer. Rector ju Neubrandenburg, einer ber Bater ber medlenburgifden Geschichte"), Austunft, aus ber unter anbern bas Curiofum zu erseben ift, baß bamals eine medlenburgifche Abelsbame, von einem Gefchlechte, bas fpater gang beruntertam, fo ausbundigen Rleiberlurus trieb, baß ein Berbot gegen fie erlaffen warb, nicht ihre besten Rleiber anzuziehen, um nicht die fürstliche Braut auszustechen. Dan fieht aus biesem kleinen Buge, wie bie Dinge von Alters ber in biefem fleinen Offfeelandchen angetban maren: ber Fürst ftritt fich mit seinem Abel mit bochfter Eiferfucht nicht blos um die wirkliche Dacht, fondern fogar um ben außeren Schein. Die Ritter fuchten es bem Landesberrn an Pracht und Lugus gleich zu thun, ber hof wollte nicht zurudbleiben und ruinirte fich, um ben fogenannten Glang bes Thrones aufrecht ju erhalten. burch Berichwendung. Die Berichwendung brachte ibn in Schulden und die Schulden in die Abbangigfeit von ben Rittern.

<sup>\*)</sup> Seine Chronif ift abgebruckt in ben Monumentis ineditis bes holftelnifchen Ranglere von Beft phalen. Lpgg. 1739. Bier Folianten.

"Im selbigen Jahr (1512), ift herzog heinrich von Medlenburg iweil ihm seine Gemahlin fürn Jahr abgestorben war) gen heibelberg gereiset und hat sich des Pfalzgrasen Philippi Tochter, Fräulein herlenam, zur künstigen Ehe desponsiren und zusagen lassen. Und hat solgenden Jahrs (1513) herzog heinzich im Monat Augusto zu Wismar sein Fürstlich Beilager mit solcher Pracht gehalten, als vorher in diesen Landen nie geschehen oder gesehen war."

"Denn am elsten Tag Augusti ausm Sonnabenb sind Markgraf Joachim I. von Brandenburg, herzog Heinrich von Sachsen\*), herzog Philipp von Grubenhagen (Braunschweig), herzog Magenus zu Lauenburg, herzog Christoph, Erzbischof zu Bremen\*\*) und die drei Bischöse von Lübeck, Schwerin und Razeburg, alle in vollen Kürissen und mit Rennestaden (ohne den Bräutigam und seinen Bruder herzog Albrecht) ins Medlenburger Thor eingeritten. Ein jeder Fürst zog nach seiner Würde und hatte seine heerpausen und Trommeten für sich, der Letzte war der Bräutigam mit seinem Medlenburgischen Abel."

"Den zwölften August, bes Sonntags zu Mittag, kamen sie wieber ins Harnisch und zogen der Braut entzgegen. Aber da ritten die Fürsten nicht in Kürissen, sondern in schönen langen Blianten und sammetschen

<sup>\*)</sup> Bater bes Rurfürften Morit.

<sup>\*\*)</sup> Gin Bruber bee milben Beinrich von Bolfens

Rleibern. Um ein Uhr tam die Brant mit ihren Freunben, ba bann auch etliche Fünken und ber Braut Benber, ber junge Pfalggraf, mit maren, mit zwei übermilbeten berrlichen Wagen. Da waren etliche Sundent Rivisse im Relbe, welches berrlich anzuseben war. Gine balbe Dleile por Wismar ward bie Anaut gebilbrlich ems pjangen und von ihrem Bruber und herzog Albrecht. bes Brautigams Bruber, aus bem Bagen gehoben und wieder darin gesethet. Darauf ritten bie Kürsten und Ebelleute in feiner Ordnung nach ber Stadt mit frob lichem Schall ber Trommeten und Banton, mit großem Gepraffel ber Pferbe u. Bergog Albrecht und ber inmae Pfalgaraf ritten nächst ber Braut Bagen, welder aufs Rathhaus geführet ward. Da bann ber Bifchof pon Rakeburg auf einem baselbit eingerichteten Altar au brei Uhr Rachmittag, miber papstlichen Gebrauch, eine Messe gehalten bat. Diemeil auch Die Herren von Rubod in Marien Kirche eine Capelle pflegen zu balten und etliche Pfaffen und Knaben, so täglich in figuris fungen, gehalten, und bem herrn Brautigam folche gelieben hatten; als haben fie bie Beifen gesungen und find alle bochgebachten Fürsten und Fürstinnen. Wischöfe und ebelite Arauen bes Landes umber gestanden. Rach ber Meffe wurden Braut und Brantigam empfiret und darnach mit allen fürstlichen Freunden geführet, and ward fort die Mahlzeit zugerichtet und die aanze Macht in Freuden zugebracht."

"Des Morgens ritten alle Fürsten aus ihren berbergen wieder zu hofe, ba waren etliche hundert Edelknaben verordnet, so wächserne Kerzen halten und zu

beiden Seiten von Sause an bis an den Ihor für Darien Rirche steben mußten; ba inzwischen gingen sie fammtlich zur Kirche und bielt aber (wiederum) ein Bischof Meffe, und ward von ben Lubediden Cangern gefungen, auch auf der neuen von den Wismarischen gebauten Orgel geschlagen. Siernachft wurden Brautigam und Braut fürs Altar geführet und über fie die Benediction ober Segen gelesen, ba mar die Braut, wie auch die beiben Fürftinnen, die fie führten (beren eine bes Berrn Brautigams Schwester, Die Landgrafin von Seffen) in weißen Tuch gekleibet, zubem maren gleich bie Cbelfrauen aus bem Lande Medlenburg mit Rleibern und Rleinobien gegenwärtig. Aber von einer wird sonderlich gedacht, die Finedesche genannt \*), welcher von fürstlichen Gnaben ihre besten Rleiber auf biefer hochzeit angulegen ver= boten und nur erlaubt worden, die nachst bem besten Richts bestoweniger ift sie ber fürstlichen anzuzieben. Braut fast gleich gekleibet gewesen. Ja biese Frau foll fich bermaaken bes hoffahrts befliffen baben, bak Codius \*\*) pon ibr idreibet: fie babe einmal in S. Jurgens Rirche auf einer Ebelmanns Hochzeit bei ber Copulation einen mit großen Berlen fo febr gefteiften Rod angetragen, bak fie, ba alle andere Chelfrauen gur Stillmeffe in bie Anie gefallen, in ihrem Rode wie in einer Ton=

5

<sup>\*)</sup> Bon ber Familie berer von Finede auf Karow im Amte Guftrow unterschrieb Jafpar Finede 1523 bie Union, aber ichon zu Propft Frand's Zeit um bie Mitte vorigen Jahrhunderts war biese Familie eine ber armften. Altes und neues Medlenburg 9, 43.

<sup>\*\*)</sup> Reimar Rod; geft. 1569 gu Lubed.

nen babe miffen fteben bleiben. Nach gefprochenem Gegen find Brautigam und Braut wieder ju hofe geführet und Mablgeit in Freuden gehalten worden. auch die herren von Wismar bas Martt, sammt einem Bart von den Fleischschranken auf: und den Raad abbrechen, auch die Fürsten etliche hundert Juder Sandes barauf fabren, und jum Turnieren und Stechen umber beplanken laffen. Derowegen ward nach der Mablzeit fold Freudenspiel mit Turnieren und Stechen öffentlich aufm Markt angefangen und trafen also mit ben Rennestaden an einander, daß die Studen in die Sobe fprungen, wurden also viele hundert Staden ben Tag entzwei gestochen. Und weil Niemand Schaben davon nahm. aab es ein fröhlich Spektakel. Als nun dieses Stechen eine Weile gemähret, tamen auch die Fürsten in die Schranten und ftachen mit einander, infonderheit Sorgog Seinrich von Braunschweig mit Bergog Albrecht bes Brautigams Bruder, aber es miggelung ibm, baß er vom Bferd abgestochen ward."

"Des Dienstags wurden aber (wiederum) herrliche Turniere gehalten. "

"Des Mittwochens, da etliche Fürsten scharf gestochen hatten, ging der Gesellen Stechen an, welchest kurzweilig anzusehen war und ward also das sestliche Beilager in höchsten Freuden angesangen, gemittelt und geendet."

Nicht blos Turniere zur Kurzweil bei sestlichen Anläffen waren bamals in Medlenburg noch an der Tagesordnung, sondern der Abel trieb damals auch noch die längste Zeit hindurch sein mittelalterliches Fehde = und Maubhandwerk: an den zum Auten gemeiner Wohlschrt wom Kaiser Maximilian publicirten ewigen Landfrieden kehrte er sich gar nicht in seinem sernen sichern Wintel an der Ostsee.

Die ersten Geschleckner Medlenburgs standen an der Spize: sie trieben Begelagerei als Carnevalsvergnigen. Der Geschichtsschreiber des Hauses Hahn, der Archivat Lisch schreibt: "Am 11. März 1504 klagte det Herzog Bogislav von Pommern, daß Heinrich Hahn (zu Pleet, der "Bunte" zubenannt;\*) der Beraubung güstrow'icher Kaussteute durch pommersche Unterschenen Borschub gekeistet und einen seiner Knechte dabei gehabt habe. Am 15. April 1504 beschwert sich detzeibe Herzog wiederholt, daß "die Plackerei" aus Medzeite Hackerei" aus Medzeitelbe Herzog wiederholt, daß "die Plackerei" aus Medzeitelbe Herzog wiederholt, daß "die Plackerei"

<sup>\*)</sup> Auf bie Personalien bes Saufes Sahn tomme id. wie erwähnt, unten mit Dehrerem gurud. Bahricheinlich bieg .. ber bunte" Beinrich Sahn fo megen feiner bunten Rleidung, die bamale auffam, und wogu namentlich bie berichtigten, aus einer Ungahl von Streifen gufammengefetsten .. gerluberten" Bluberhofen gehörten, mogegen bie Beifts lichfeit gewaltig in Brebigten und Tractaten eiferte. Bergog Beinrich von Sachfen, ber ju Rreiberg Sof hielt, ber Gemahl einer Dedlenburgerin, bie bie Stamm= mutter bes foniglichen Saufes Sachfen ift und ihm ben großen Rurfürften Morit gebar, mar megen feiner Borliebe gum Bunten weltbefannt. Er trug 1512 bei fciner hochzeit eine ber fonberbarften Sochzeitefleiber, bie man jemals gefeben bat, benn es bestand aus gegen taufenb icadweise über einander gelegten Streifen von bunkelrothem und gelbem und von rofonrothem und weißem Tuche. Leben Bergog Beinrich's von feinem Gecretair Freubinger beidrieben.

lenburg und die Gewaltthätigkeiten mit "Ginreiten und Rugriffen" nach Bommern binein fast allgemein und in ben nachft verfloffenen Binter: und Kaftenzeiten vielfach geubt fei; namentlich angeklagt werben: einer Ramens Burgen, welcher bei bem "bunten Beinrich Sabn" fich aufhielt, und Reimar Bieregge. In einer anberen Rlage beffelben Bergogs Bogislav wird gefagt: Claus Rrufe von Barchentin\*), Barthold Behr ber Jungere \*\*), Beinrich babn "mit bem einen Auge" und Blumenthal aus Benglin hätten am 10. Juni 1506 ben bergoglich vommerschen Leibargt Dr. Antonius eine Meile von Stralfund überfallen, "geicunben" und ganglich ausgeplundert. Senning von Somerin auf Spantetow (in Borpommern), welcher mit bes hofmarschalls Joachim Sahn auf Bafebow Schwester vermablt mar, tam mit ben Sabn auf Bleet in Unfrieden. Da fielen im Rabre 1511 die beiben Bettern Sahn, Seinrich ber Meltere, "ber Lange" que benannt und Seinrich ber Jungere, auf Bleek \*\*\*) und

<sup>\*)</sup> Die Krufe, von benen bas Rabere unten, finb noch eine ber reichsten Familien in Borpommern.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmtefte Mann biefes fehr reichen noch in Medlenburg und befonders in Bommern, auch in Sannover blübenden Geschlechts war der Convertit Matthias Hans von Behr, einer der Geschichtsschreiber Medlens burgs, Deputirter der Ritter und Landschaft unter Carl Leopold, gest. 1729, von welchem ebenfalls unten.

<sup>\*\*\*)</sup> Er hatte 1496, bamale achtzehn Jahre alt, mit eif anbern jungen medlenburgischen Gbelleuten und zwölf altes ren vom Lanbe Medlenburg, auch zwölf auswärtigen ge-

Joadim von ber Often \*) mit ihren Rnechten obne Absage und ohne Recht in Bommern ein und sehlugen und beraubten in ben ich merin'iden Gutern Ratelow und Janow bie Bauern und. führten fie gefangen weg. Gegen biefe Gewaltthat erhob. fich Benning pon Somerin mit Claus von Somerin, Boat zu Bolgast und mit Anderen vom Abel, brangen in Medlenburg ein, verfolgten die Sabn, bis fie fie gefunden. nahmen ihnen Bferbe, Rleiber, Waffen und baares Gelb und führten fie "nach Ordnung der Ritterrechte" gefangen nach Spantelow - "unverschuldet, unverflagt und unentfagt", wie bie Sabn behaupteten. Es entivann fic nun auf Rlage ber Sabn eine lange Berhandlung swischen ben beiberseitigen Lebnberren, in Folge bereu Die Serapge pon Medlenburg amei Rathe, ben Ritter Claus von Lukow\*\*) und ben Rangler Cafpar von Soon eich nach Wolgast zur Bermittelung, schickten.

rufteten Ebelleuten Berzog Beinrich ben Friebfertigen jum Dienst bei Kaifer Maximilian und beffen Römerzuge als "Einroffer" begleitet und fpater 1512 bie Berzogin Catharine von Medlenburg zu beren Bermählung nach Freiberg: biefer Geleitszug unter bem Hofmaricall Achim Sahn auf Bafebow bestand aus vierzig Bafallen aus ben angesehensten Familien bes Landes mit breihundertsunbstebenzehn gerüfteten Pferden.

<sup>\*)</sup> Ein altes pommeriches und medlenburgisches Gesichlecht, von bem ichon 1251 in einer Urfunde für Klofter Dargun als Zeuge ericheint "Olricusi de Ost" als Ritter bes herzogs Bratislaw von Bommern.

<sup>\*\*)</sup> Bahricheinlich ber, ber unter ben Unterfcreibern ber Union von 1523 voran fiebt.

Sie emeichen am 15. Juli 1511, daß die Bettern Sochwerin die beiden Bettern Heinrich Hahn's des Jüngeren von Wert Angeben und Heinrich Hahn's des Jüngeren auf Pleet Anecht Die belitz nach einigen Wochen Gefäugnift gegen Ursehne die zum Austrag der Sache und Wiedereinsandern entließen. Die Sache war aber so baldwoch nicht beendet 2."

Bei einer anderen Scene willfuclider Selbsthalfe treffen wir einen herrn des Geschlachtes Balow an der Spise: die Scene steht nach einer Schrift im Gustrow'schen Stadlarchiv in der Geschlechtshistorie der Balow\*).

"Das Guftrow'sche Gliner Felb grangt mit bem im Stift belegenen Dorfe Barum und mar besonders an ben bem Dorfe Barum zuftandigen Gee und einen aus Demfelben nach dem Aluffe Nabel rinnenden Bach. fen Bach ju befischen haben fich Die Guftrower fowohl als bie von Bulow privatipe angemaßt. Unno 1540 war Seinrich von Bulow, ein achtzigjabriger Mann, ber zu Libubl wohnte, davon und von Bolbebud und Barum Gigenthumer, seine Ebefrau mar eine von DIs benburg. Am Tage Catharina, Dl. November 1540, ba die Guftrow'schen Domberren des Morgens die Abgiften in Barum abfordern, befindet fich ber alte Sein = rich von Bulom mit den Frauen und zwei Göbnen allba und wie Jürgen : von Bulow ein vaar Gilftrower in gedachtem Bach fischen fieht, eilt er babin, schießt bem einen ben Arm entzwei und nimmt ben Fischforb nebst ben Kleidern, so die Leute abgelegt ba-

<sup>\*)</sup> Reubrantenburg 1780, Art. Bud 6. 62.

ben, mit fich übern Bach nach Parum. Die That wurde aber in der Stadt balb ruchbar, und ba Bater und Sobne fich in Barum mit ben Domberen berie thun. mitbin bis zunt Nachmittag baselbft verweilen, fallen mittlerweile Nachmittag anfangs auf zwanzig Manner, als Freutide bes Gefchoffenen, mit allerhand Gewehren bewaffnet aus, welchen eine Rotte von mehr als funftig Menfchen turz barauf nachfolgt. Wie Jürgen von DIbenburg, ber Frauen Bruder, ben Bortrab von weitem erblidt, rath er an, mit ber Beute nach Bibubl gu deben, wozu ber Alte nebit ben Sobnen auch bereit find. allein die Seldin = Mutter schilt fie für feig, erinnert fe des Abelftandes, beruft alle Einwohner des Dorfes (Barum) zusammen, bewaffnet fie mit Diftgabeln, Spie-Ben 2c. und beredet ihren Mann und Sohn anguruden. Gine fleine Anechote: Gine Bauerefrau, ber babei übel au Muthe wird, rebet ihr ein, Die Guftrower mochten fich wehren und wenn mehr tamen fie übermannen. Die Amazonin antwortet: "Dat bi be Duwel im Buck fahre! (baß bir ber Teufel in ben Bauch fahre). id minen Rerl, fo kannft bu binen od magen!"

"Der Alte, der mit einer Büchse, Spieß und Schwert sich versehen, lagert sich nun mit seinen Bauern hinter einen Zaun, während, daß sein Sohn Jürgen und effiche Gehülsen zu Pferde auf der Wiese vorwärts hetumsstanquiren, um die Güstrower nach dem Zaune zum guten Empfang hinzuziehen. Det erste Trupp, der inmittelst durch Rachläuser verstärkt ist, rückt heran und wie er übern Bach kommt, schießt Jürgen einmal nach dem andern darauf, die Büchse versagt ihm aber und

so nimmt er die Flucht seitwarts, weil die Güstrower ihm die Flucht nach dem Zaun verwehrt haben müssen. An einem Berge wird er umringt, gebunden und gesangen nach Güstrow geschleppt. Ein anderer Theil stürmt während der Zeit den Zaun, hinter welchem der alte Heinrich etlichemal schießt und die Zauern mit gesammelten Steinen herauswersen. Wie sie jedoch nahe genug zum Foustgemenge tommen, stöst der Alte einem Schustersnecht mit dem Spieß in die Brust, welcher ihn hinwieder durchspießet, wovon er jedoch nicht fällt, sondern mit dem Säbel noch einige verwundet, dis zulest Jemand ihm den Kopf durchspaltet. Der Prozeß ist von seinen Söhnen Heinrich und Jürgen dis nach 1574 fortgeführt worden 2c."

Giner ber neuesten Geschichtsschreiber Dedlenburgs, ber schwerin'sche Rammerberr, jegige Schlofbauptmann Carl von Lugow, fchreibt wortlich: "Die alten Gunben ber Gelbstrache, ber bewaffneten Ritterfebben, ber abeligen Wegelagerungen und Raubzüge, eben weil fie alt und reizend waren und der Sittenrobbeit und perkehrten Ansicht bes Zeitalters von Recht und Chre entsprachen, bauerten nach wie vor fort: arglos zog ber Land= abel mit seinem Troß zu Gewaltthat und Raub aus, marf wehrlose Reisenbe nieder, schleppte seine Febbegefangenen in unbekannte Berließe und schaltete mit emporendem Frevel über Freiheit und Gut feiner Mitburger, benen nur schweres Lofegelb erftere wiedergab. Diese Land: plage, die in unserem Baterlande, seines gablreis den, größtentheils unbemittelten und auf feiner Sufe mobnhaften Abels megen, vielseicht zu allen Zeiten sehr groß war, mochte unter Herz zog Heinrich dem Friedsertigen, wo langjährige Kriege in den Rachbarländern, zahlreiche Durchzüge stemder Söldlinge und eigene von seinem Bruder Herzog Albrecht (dem tapfern Turnierer) zu seinen Eroberungsplänen gegen Dänemart und Schweben unternommene Rüstungen mit der daraus solgenden Berwilderung, ihr reichliche Rahrung verschafft hatten, wohl noch gesteigert sein\*). Mancher raussusstige Landjunker, der bei den Kriegssahrten nach den nordischen Reichen so wenig, wie Herzog Albrecht seine Rechnung gesunden hatte, durch mehrsährige Freibeuterei aber dem friedlichen Burgleben entwöhnt war, suchte sortan auf der nächsten Landstraße seine, wenn auch nicht ehrenvollere, doch sicherere Entschäbigung, indem er zugleich auch der hoch-

<sup>\*)</sup> Chriftian ber Bofe von Danemart. Schwager Raifer Carl's V., war von feinem Dheim Friebrich I. bamals entthront worben. Für bie Gulfe, bie Bergog Albrecht bem Raifer mit großen Untoften leiftete, warb ihm nur febr geringe Entfcabigung zu Theil, aber bas Saus Medlenburg ers bielt fur bie große f. g. "fpanifche" Schulbforberung, bie 1548 auf eine halbe Million Rlorenen berechnet murbe, bas Reich serb vorfchneiberamt, welches Albrecht's Sohn Johann Albrecht bei ben Bermahlungen ber faiferlichen Bringeffinnen Unna und Elifabeth mit ben Ronigen von Spanien und Franfreich 1570 gu Brag und Speier ausubte und welches nach ben Demoiren Lang's als Mus genzeugen noch 1790 bei ber Raiferfronung Leopolb's II. ein Bergog von Dedlenburg bochft curiofer Beije ausgeubt hat "mit einem langen Deffer an bie Thur bes faiferlichen Speifefaals im Romer poftirt unb ein weißes Sandtuch fich vor bie Bruft geftedt."

fabrenden Standesmeinung war, et durfe perfonliche Amifte mit Seinesaleichen, wie fie bie aufaeregte Reit taglich peranlakte, nicht anders, als unter Harnisch und Sawert, b. h. buod bas Faufwecht ausmachen. ben wir benn Manner ber ehrenwertheften Namen mit Diefer ehrlosen Sandthierung beschäftigt: Martin von Balbenfels (Offizier in banifchen Dienften) fcbleppte ben Bifchef von Lubed, Balthafar Rangau gefangen in feine Bofte Gorlofen (an ber Cloe, bei Elbena, wo er 1547 ftarb); Bolrath und Otto Lube von Teltow. Curb von Uerel, Rafpar Bulow bon Siemen und andere trieben offenen Strafenraub in ber Rostoder Saibe, von benen jeboch Gesterer (von ben Rvftoder Burgern 1549) gefangen und überführt, feine Schandthat (in Rostod) mit bem Benkertobe (nach ben Reichsgesegen) bußte und die Uebrigen Urfehde schworen Diese gefährliche Geseklosigkeit veranlagte bie Landesberren zu verordnen, daß aller Orten die abeligen Räuber und Friedensbrecher mittelft Sturmläutens und Berfolgung gefangen und die Bebler und Berger berfelben bestraft werben follten." Roch ber Nachfolger Bein= richs bes Friedfertigen, bes tapfern Turnierers Albrecht Sobn, Bergog Johann Albrecht I. ber Gelehrte, erneuerte in Gemeinschaft mit ben Martgrafen von Branbenburg und den Bergogen von Bommern ben in ziemliche Berachtung gerathenen Landfriedensvertrag, um biefem in Medlenburg langer als andersmo bauernden abeligen Unmefen au fteuern. Die Raufluft bes medlenburgischen Abele dauerte aber auch unter seiner Regierung noch fort. Wegen

eines Landfriedensbruchs im Jahre 1560, wobei ein Rind ins Feuer gefchleubert wurde, mußte Ulrich Strablenborff aus bem Lande geben, fein Gobn machte am tafferlichen Sofe fein Glud und fein Entel war es, ber im breißigjabrigen Rriege Ballenftein Redlenburg verschaffte: ich komme barauf gurud. Mit ben-Strablendorffen zugleich ward damals die Kamilie eines im neunzehnten Jahrhundert febr lovalen Serrn, bes breußischen Ministers und Demagogenriechers Rampes geachtet, welche jum Andenken an "bas große malheur" noch bie mittelfte ber brei rothen Straufenfebern auf ibrem Selme in schwarz umgewandelt trägt. Es findet fich bamals noch ein Strablenborff als des Tobidlags perbachtig bezeichnet. Bei einem Sochzeitsfeste. welches Daniel von Bleffen auf Steinhufen im Jahre 1559 in Wismar gab, wo es, wie bamals gang gewöhnlich war, sur Rauferei tam, ward Selmuth von Bleffen von Bruel ums Leben gebracht. Stadtgericht zu Wismar begnügte fich bem bes Todichlags verbachtigen Roadim von Strablenborff bie Bachsband bes Erfchlagenen gugufdiden \*). Roch in ber Bolizei = Ordnung von 1572, die Bergog Johann Al=

<sup>\*)</sup> Gemeinen Rörbern, nicht Stanbespersonen, warb bemals die leibliche rechte hand bes Ermorbeten zugessandt, damit ihn diese gleichsam felber vor Gericht ziehe. Benn ber Tobtschläger gegen Geldzahlung Suhne erhielt, mußte er die hand bes Erschlagenen feierlich mit hunderten von Rittern und Knechten, Frauen und Jungfrauen zu Grabe geleiten: diese Geremonie hieß: "hand graft", handbes grabnis.

brecht I. erließ, bieß es: "noch immer berrichten Blatterei und Räuberei und murben, weil es an der Nacheile meift mangle, die Reisenden ungestraft überfallen und beschädigt und die armen Unterthanen um Rahrung. Sanbel und Banbel gebracht." Die Raubritter, muthwilligen Befehder und Wegelagerer wurden bamals für pogelfrei erklart, die Racheile sollte ben Bertragen mit Branbenburg und Bommern zufolge felbft unter Glodenichlag erfolgen. Noch turg por bem Ausbruch bes breißigjabrigen Kriegs in den ersten Jahren bes fiebzehnten Jahrhunderts ward von dem Bergog Carl Bifchof von Rageburg als Bormund feiner beiden Großentel, ber Stifter ber Linie Somerin und Gu. ftrow, ein besonderer Burgfrieden "gegen die Raufbolbe bei Sofe" publicirt und die Gorloser Beste niedergeriffen. bas lette Bollwert bes Faustrechts. Diese beiben Stifter ber Linien Schwerin und Guftrow maren aber felbft noch sehr milbe, gewaltthätige herren; es gebt bies aus bem von Lugow mitgetheilten Tagebuch Bergog Abolf Friedriche von Schwerin gang unzweifelhaft bervor. "Den 9. Juni 1613 haben mein Bruder (Bergog Johann Albrecht II., Stifter ber Linie Guftrom), Baffow (beffen Rath) und Rofen fich verzurnt; mein Bruder hat nach Rosen mit bem Degen gehauen, meinem Bruder ift die eine Biftole losgegangen, meines Brubers Gemablin breimal todt geblieben, daß man fie wieder mit Baffer bat auffühlen muffen \*). Graf Bein:

<sup>\*)</sup> Am 16. December 1616 ftarb biefe Gemahlin, eine Coufine, nur zweiundreißigjahrig. Der wilbe herr heira.

rich zu Stolberg hat meinem Bruder zugesprochen, er solle doch sich und seine Gemahlin bedenken, den hat er mit dem Degen hauen wollen. In dem Tumult hat der närrische Magister, so bei meinem Bruder ist, Rosen für den Kopf gehauen, Rosen's Junge hat dem Magister etliche Munden in den Leib gestochen. Den 25. August sind Hans Rosen und Hans Maier hier angelangt und haben berichtet, daß die Quastion mit Georg Christof Rosen und Tessen Passow nun auch zu Ende und daß sie sich mit einzander gerauft vor Tessin bei der Bogelstange und Rosen den Passow durch und durch gestochen, also daß Passowen die Klinge im Leibe abgebrochen und hat er nach dem Stich noch eine Stunde gelebt."

"Den 5. October 1614, wie ich von M. Thun's Hochzeitsfest in Lubz weggeritten, ist mein Evelknabe Christof Ziegler so vollgesoffen gewesen, daß er kaum hat fortreiten können; den habe ich wacker abgeschmiert und hat mir zu Fuße nachkausen muffen."

"Den 19. April 1615 habe ich meinen Kammers diener mit der Carbatsche abgeschmiert, daß er nicht frühausgewartet."

Als der pommersche Gesandte am Tage vor der Taufe des Herzogs Johann Albrecht II., die am 28. Juli 1616 statt sand, Audienz dei demselben begehrte, ward ihm geantwortet: "daß Ihro Kurstliche Gnaden be-

thete barauf noch zweimal: erst eine heffin, bie ebenfalls 1625 starb, auch nur neunundzwanzigjährig; die britte Gemahlin, eine Anhaltinerin, überlebte ihn.

reits etlichermaßen berauscht wären und berowegen nicht könne vorgestattet werden."

"Den 18. Mai 1520", berichtet Herzog Abslf Friedrich in seinem Tagebuche weiter, "ift Bischof Ul= rich von Bügow hier gewesen — wie seine Gewohnheit, gesossen und schandirt."

Und den 26. Juni desselben Jahres hat der Herzog, wie er gleichfalls selbst schreibt, mit seinem Bruder und dem König Gustav Abolf von Schweden, welcher ihn besuchte, "die ganze Racht sausen mussen und am solgenden Tage "saufen" sie alle drei schon wieseber "ganz unmenschlich"").

Daß selbst nach dem westphälischen Frieden unter den großen und kleinen Abekssamilien des Landes Mord und Todschlag vorgekommen sei, das beweisen zwei Todschläge im Hause Hahn, auf die ich zurücktomme, der bei der Familie Flotow noch im Jahre 1747 vorgestommene Brudermord im Duell u. s. w. u. s. w.

Herzog heinrich "der Friedfertige" zubenannt, welchen Zunamen er auch mit Recht führte, namentlich im Gegensatzu seinem unruhigen Bruder Albrecht, starb nach saft fünfzigjähriger Regierung im Jahre 1562, schon ein Jahr nach seiner oben erwähnten sehr spaten dritten heirath, saft dreiundsiedzig Jahre alt. Diese späte dritte heirath mit der Prinzessin von Sachsensuch kauenburg war ihm von seinen Rathen empsohlen worden, weil sein ältester Sohn, herzog Magnus III., der Bischof von Schwerin und mit einer danischen

<sup>\*)</sup> Schwer. Jahrb. I. G. 139.

Königetochter vermablt mar, im Jahre 1550, einendvierzig Jahre alt, gestorben und ber jungere, Bergog Philipp, bloden Berstandes und beständig trant war: er war bei ber Sochzeit seiner Schwestern mit ben Bergogen von Liegnig und Münfterberg im Jahre 1537 in einem Turniere, dem letten, das man in Medlenburg tennt, mit einem Speer sehr bart verlett worden, wovon er ber Bernunft beraubt wurde. Es wurden aber in biefer britten, fpaten Che Des friedfertigen Beinrich feine Rinder erzeugt, er hinterließ nur einen natürlichen Sobn. einen Balthafar "von Medlenburg", und bie Succession tam an die Sohne seines ihm 1547 im Tode vorangegangenen jungeren, nicht friedfertigen, sondern sehr unruhigen Bruders, bes ruftigen Turnierers, Bergog Albrecht's VI., ber megen feiner weidlichen Gestalt "ber Schone" zubenannt wurde und fich meistens am taiferlichen Sofe Carl's V. aufbielt; er batte mit feinem Bruder, wie bemerkt worden ift, fortwährende Sandel über die Theilung des Landes gehabt und ist deshalb noch besonders merkwürdig, weil er 1541 der erfte Convertit unter ben beutschen gurften murbe. Er war mit einer Tochter bes Rurfürften Joachim I. von Brandenburg vermählt und es folgten feine fünf Sobne von biefer:

## Herzog Johann Albrecht I. ber Gelehrte und feine vier Brüber.

1552-1576.

Ruppinicher Machtspruch von 1556 und Sternberger Lanbes: Reverfalien von 1572. Schulbennoth ber medlenburglichen Vurften und Benuthung biefer Schulbennoth von Seiten tes medlenburgifchen Abels: Abbridngung ber brei Lanbelbfter Maldow, Dobbertin und Ribnis jur Berforgung ber abeligen Fraulein. Der Abel erachtet fich nur infofern jum Gehorsam gegen ben Lanbesberrn verpflichtet, "als biefe banach waren." Der Unterthanen "Seil und Besteh" und ber "Rothstall" ber Gerzoge. Berfonalien. Einsacher hof: und Beamtenstaat. Ein nicht abeliger Austanber Kanzler

Bergog Johann Albrecht I., gubenannt "ber Gelehrte", war geboren 1525 und ficherte bie Reformation in Medlenburg. Er hatte wieber Jahre lang mit seinen vier jungeren Brubern, namentlich mit Bergog Ulrich, wegen ber Landestheilung Streitigkeiten. medlenburgische Abel behauptete bei biesen Landestheilungen mit gehört werben zu muffen und zwar war er jett. wie er früher gegen bie Theilung gewesen war, für Dieselbe, infofern als er in seinem sehr egoistischen Intereffe jest bas alte Brincip festhielt: "bag ein Berr allein nicht zur Regierung gelaffen werben burfe, fonbern mehrere in Gemeinschaft bas Land befigen mußten." Im Jahre 1555 tam es dieserhalb ju Wismar, Bergog Jo: bann Albrecht's I. Refibeng, als er in ber Faftengeit eben Sochzeit hielt mit Unne Cophie, Tochter bes ersten Bergogs Albrecht in Breußen, welcher alte, ehr= würdige herr damals personlich fich eingefunden batte. ju bem Wismarischen Vertrage vom 11. Marg. fogenannten fürstbrüderlichen Bertrage zwischen Bergog Robann Albrecht I. und Bergog Ulrich: letterer erhielt bamals Guftrow abgetreten. Diefer wichtige

Bertrag murbe abgeschloffen von ben feche bagumal querft fo genannten, nachher fo überaus ein. flu Breiden "Lanbrathen", bei Namen: Joadim Malban, Curt Robt, Sauptmann gur Briegnis, Dietrich Malkan jum Grubenhagen, Curt von ber Lube, Christoph Linstow\*) und Christoph Sabn ju Bafedow. Diefe Berren brachten bie geld. bedürftigen Bergoge fo zu fagen geradezu in ihre Abban-"Man siehet aus diesem Bergleich" schreibt Rluver##) mit unvertennbarer Ironie, "gang beutlich, baß bie gegenwartigen Canbrathe ju Abfassung und Aufrichtung bes Bergleichs gebraucht worben find, gestalt auch aus bem Inhalt beffelben fich gang klarlich ergiebt, mit wie vieler Treue, Sorgfalt und patriotischem Gifer Diefe herren ibr und ihrer Nachtommen eigenes. auch bas Intereffe ihrer Mitbruder bierbei mabrgenommen, indem nicht nur in diesem Bergleich per indirectum, obgleich die Hauptsache nicht darauf antam, bennoch fo viele wichtige Borrechte und Befugniffe ben Berren Landrathen und Landständen beigelegt und zugestanden worden, bergleichen ihnen vorhin niemalen eingeräumet gewesen, sondern auch fogar bie Ber-

<sup>\*)</sup> Die Linftow kommen erft im vierzehnten Sahrhuns bert häufiger in ben Urfunben vor, so "hinric Lynftowe, Enappe" in einer Sahn'iden Urfunbe bei Lisch, Gefch. bes Sanfes Sahn II. Urfunbenbuch S. 47.

<sup>\*\*)</sup> Beforeibung bes herzogthums Medlenburg, hams burg 1734, Band III. S. 740 ff. Der Berfaffer mar von Geburt ein Medlenburger und Rathmann zu heiligenhafen in Bolftein.

ren Bergoge fich ihrer Discretion ganglich überließen. daß es ins fünftige von ihnen dependirte, ob und welden von benen herren fie ihres Gehorfams allenfalls murbigen wollten? Das ein jeber herr vor Erbichafts-Stude ju erwarten batte? Auf welchen Jug bie tunftige Regier ung eingerichtet werben follte? und mas bergleichen mehr, wodurch benn dieselben auch billig fich bei ib= ren Nachkommen einen ganz unvergänglichen Ruhm gu Bege gebracht." Es beift unter andern in biefem burch ben fogenannten "Ruppin'ichen Machtfpruch" vom 1. Mug. 1556 burch Rurfürft Joachim L. pon Brandenburg als Obmann bestätigten Bertrage: "Bo aber einer ber Fürsten sich zur Billigkeit nicht weifen laffen wollte, foll ber Landschaft frei ohne alle Berlegung ihrer Ehren nach: und jugegeben fein, auf Erforbern bes haltenden Fürsten bem nicht haltenben und verbrechenden Fürsten ihre Gibe und Pflicht, auch Bermandniß aufzusagen und fich bem haltenden Fürsten allein verwandt zu machen und ben nicht haltenben zu verlaffen."

Herzog Johann Albrecht I. war zu diesem schlimmen Bertrage von 1556, der dem Abel seines Landes "einen ganz unvergänglichen Ruhm" und sast alle Gewalt gab, durch eine Schuld von sast einer halben Million Gulden, die auf den fürstlichen Domanen hastete, gedrängt worden, die Landstände hatten sie zu übernehmen versprochen. Wie sie sie übernahmen, darüber berrichtet Klüver in solgender Weise: "Ob die von den Ständen auf fünf Jahre ausgeschriebene doppelte Landsbede und Accise in den Städten vom Malze der Zeit

wirklich eingebracht und zu dem destinirten Zwede verswandt worden, stellet man an seinen Ort. Latomus in der Chronik zum Jahre 1555 bezeugt indessen: "daß das im ersten Jahre ausgebrachte Geld der Ausschuß von der Ritterschaft, so täglich in großer Anzahl zusammengekommen in den Herbergen mit ihrem Gesinde und Pferden meistens verbanquetiret habe und dadurch demnach die neuen sast stettigen Verbitterungen den Fürsten zu größerem Unheil Anlaß und Ursache gegeben hätten."

Wie anderwärts in Deutschland, batten auch in Mede lenburg Fürst und Abel beim "Rappen" um bie geiftlichen Guter fich wohl bedacht. Bu welchen Rlagen in Diefer Beziehung ber Hof Antag gab, bas beleuchtet Das vib Chotraus, ein gleichzeitiger Geschichtsichreiber Medlenburgs, ber öffentlich schrieb: "man muffe ju gros Bem Schmerze und Berdruffe erfahren, wie, ben landesberrlichen Berbeißungen zuwider, die Einfunfte ber eingezogenen geiftlichen Stifter, nicht für Rirchen- und Schulbedürfniffe angewiesen, sondern ,,,,von den Raubvögeln bei Sofe"" verschlungen wurden," Sechszehn Rabre nach bem Ruppin'schen Machtspruch, 1572, hatte ber Hof wieder 400,000 Gulben Schulben. Auf bem offenen Landtage zu Guftrow 1572 übernahmen die medlenburgischen Stande biefe Schulden, fie außerten bamals aber icon gang unverblumt: "fie feien jum Gehorfam gegen ben Lanbesberrn nur insofern verpflichtet, als biefe banad maren, baf fie ber Unterthanen Seil und Beftes fucten und beförderten." Es geschab bamals, bag bie Stanbe bem hofe bie brei Jungfrauentlofter Malchom, Dobbertin und bas am außerften Often von Medlenburg gelegene Ribnis abdrängten. "Der Unterthanen beil und Bestes" ward später insesen befördert, als in diesen drei Rlöstern nicht nach dem Wortsaut des Assecurationsreverses vom 4. Juli 1572 die Jungfrauen "aller Stände", sondern der Adel allein seine Fraulein hatte").

Die Babrbeit war, daß bei Sofe febr üble Finans wirthschaft berrichte und manche Sofberren einer gang übermäßigen Berichwendung fich überließen. Das ward eimmal febr tomifch von dem berühmten Juriften Dr. Jufins Jonas aus Bittenberg gerügt, bem Cobne bes Bufenfreundes Luthe r's, bemfelben, ber nachber, in bie Grumbach'iden Sandel in Gotha verwidelt, auf turfächliche Requisition in Rovenbagen exeguirt warb. Sersog Robann Albrecht I. bebiente fich biefes Jus ftus Jonas als Diplomaten bei feinen ziemlich weit verbreiteten auswärtigen Angelegenheiten, mußte ihn aber entlassen, weil ibm die vielen Reises und Rebraelber, bas Jahrgehalt und das Staatskleid bes Doctors zu boch ta-Juftus Jonas fühlte fich barob nicht wenig getrantt und behauptete: "nicht er mache bie großen Roften, sondern die ihm beigeordneten Leute, welche fich ""berr Oberfter"" nennen ließen, einen Troß von Die nern und Hunden mit sich führten und überall, mo es am theuersten fei, in Baris und andern Sauptstädten,

<sup>\*)</sup> Die Borte im Eingang bes Reverses lauten: "Rachebem Unfere liebe getreue Unterthanen aller Stanbe aus Juneigung, Treue, Liebe gegen Uns und baß wir Ihnen bie brei zugesagten Rlofter eingeraumt, zu Ablöfung Unserer Schulben zugesaget, 400,000 Gulben zu erlegen."

verschwenderische Banquete hielten." Den Ausschuß ber medkenburgischen Stände bildeten bamals die drei Landztäthe Joachim Kruse zu Barchentin"), Lüdecke Bassewis von Lüdurg\*\*) und Jürgen Below von Kargow\*\*), der Erblandmarschall Nicolaus Lüsow auf Cichos, der Domdechant von Schwerin Joachim Bopersnow+), die Edelleute Dietrich Plessen von Bulow++) und Hans Linstow von Bellin, und die

<sup>\*)</sup> Die Familie Rrufe ift noch gegenwärtig eine ber reichften Familien Borpommerns, wo fie Reesow und ane bere Guter befiben. In Medlenburg erscheinen fie in ben Urfunden baufig feit Anfang bes vierzehnten Sahrhunderts. Bahricheinlich ftammten fie aus Roftod. "Lodewieus Crusen", einer ber brei Burgermeifter von Roftod, ift Beuge in einer Urfunde von 1328 bei Lifch Malgan'iche Urf. I. 442 und Tidericus Kruse, familius" Beuge in einer Ure funde von 1338 bei Dafch, Gefch. bes Saufes Marfterff S. 51. Das Gefchlecht gehörte zu benjenigen, bie noch nach bem Landfrieden (1506) Begelagerei trieben. Der Landrath Joadim Rrufe auf Bardentin, Der bie Sternberger gans besreversalen von 1572 unterschrieb, mar ber Schwager bes letten Sahn von ber Linie Ruchelmiß. Gin Geheimer Rath Rrufe warb von Chriftian Louis, bem Convertiten, in bie Bleifammer zu Schwerin gesverrt und nach achtjährigen Befangniß 1692 erequirt. S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Scht eines ber erften, schon seit 1726 graflichen Geichlechter Medlenburgs, von bem unten ein Mehreres bei Friedrich Wilhelm und im Excurs über ben medlenburs gischen Abel beim Erbvergleich von 1755 folgen wird.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Nicolaus de Belowe" fommt icon in einer Urfunbe fur bas Stift Schwerin vom 26. Febr. 1228 als Beuge por in Lifch medlenb. Urf. III. 77.

<sup>†)</sup> Eine 1782 ausgestorbene Familie.

<sup>11)</sup> Die Familie Bleffen gehört zu ben in ber beut-

Bürgermeister von Rostod, Bismar, Parchim und Reubrandenburg. Die Bedingungen, unter benen

ichen Grafichaft Schwerin eingewanderten gamilien fachfis ichen Urfprunge wie bie Familie von ber Lube. "Helmoldus de Plesse, miles" erfcheint in einer Ur-Funde bes Brivilegienbuchs für Bismar vom 14. April 1266: per gilt fur ben Stammvater. In einer ju Sternberg 5. Dai 1307 ausgefertigten Urfunde\*) ftehen unter ben Beugen als Ritter und Gebeimichreiber ober Rathe ber medlenburgifden Burften ("mi'ites et secretarii nostri"): "Johannes Rosendal et Helmoldus de Plesse". Diefe zwei gehörten auch mit bem obengenannten Johann von Bulow und Bis pert von gubom au ben viergehn Bormunbern ber Bringen bes 1329 verftorbenen Beinriche bes gowen. male war bie Ramilie Bleffen febr reich begutert: es ge-Borte ihr unterpfandlich ber Bof Dedlenburg bei Bismar und Befitungen auf ber Infel Boel und bas Land Ture mit Lubg im Guben. Ferner befagen fie als hauptgut bas Stabtchen Bruel bei ber ganbtageftabt Sternberg. Reimar von Bleffen 1340 Stabtrecht verfchaffte, was noch Beinrich von Bleffen, Ritter, 1504 beftätigte. Selmuth von Plessen zu Bruel ward 1559 auf bem Soche geitsfefte eines Bermanbten ju Bismar ermorbet. warb Brucl verfauft und feit 1754 ift es landesfürftliche Gin Siegfried von Bleffen, Sauptmann gu Broba, heirathete furg vor bem breifigjahrigen Rriege Dar= garethe von Dedlenburg, eine natürliche Tochter Bergog Carl's, Bifchofs gu Rageburg; ein Samuel von Bleffen warb am 19. August 1618, weil er mit M. Grube Chebruch getrieben, tres vieler Fursprache mit bem Sowerte bingerichtet; ein Bleffen ju Barnetow gehörte ju ben 1716 mahrend bes großen norbischen Rriegs von ben Ruffen gu Reftod eingestedten vier Berren und ein Dajer von

<sup>\*)</sup> Bei Lifd Cefchlechtsbifterie ber Dergen Urfuntenbuch 6.49.

dieser Ausschuß auf dem Landtage zu Sternberg 1572 sich bereit erklärte, die neuen 400,000 Gulden fürstliche

Bil effen ju Duffelmow ju benjenigen Lanbtagebevutirten. bie fich 1735 und 1736 noch mit Stoden und Rarbatiden auf bem Landtage brugelten und fogar mit Biftolen einfanden. Der Berühmtefte bes Geichlechts mar ber banifde Bebeime Rath Chriftian Briebrich von Pleffen, welcher mit bem hannoverifden Minifter Bernftorff bie Geele ber Bewegungen ber Ritterfchaft gegen Bergog Carl Leopolb mar. In Danemart bluben bie Bleffen noch fort: einer biefer banifchen Bleffen ift Gefanbter in Betereburg. Gin Berr Diefes Gefdlechts, ber bie Berricaft Ivenad, bie größte in Redlenburg, befag und im größten Train lebte, warb im achtzehnten Jahrhunbert gegraft und binterließ Ivenad feinem Reffen, bem Cobn feiner Schwefter, einem Baron Dalsans Cummerow, ber feinen Ramen annahm. 3ch fomme auf biefen erften Reichsgrafen Belmuth von Bleffen bei ber Familie Dalgan gueud; er war ber Sohn eines banifchen Rittmeifters, bann medlenburgifden ganbrathe und enblich Geheimen Rathe und Rammerprafibenten Dietrich Joas dim von Bleffen auf Cambe: beffen Bater Belmuth war 1694 als faiferlicher Obrift und endlich wieber beffen Bater henning von Bleffen auf Ruffelmow 1643 als ichwebifder Obrifilieutenant bei ber Belagerung von Blow in Mabren geftorben. Doch im achtzehnten Jahrhunbert fam bas Gefdlicht Bleffen in Medlenburg furs nach ber Zeit feines bochften Glanges berunter: nachft Bruel, bas lanbes. fürftlich warb und Ivenad, bas bie Familie Dalgan erbte, fam auch bas große Bleffen'iche Gut Groffrantow awifchen Lubwigeluft und Wismar ab , 1751 im Concurs an bie Grafen von Schulenburg, bie es noch beut ju Tage befigen und mahricheinlich ziemlich gleichzeitig Torgelow an bie Berren von Behr : Regenbant. Gin Beheimer Rath von Bleffen ficht noch gegenwärtig ale Dberfammer-

Schulben zu übernehmen, waren mertwürdig genug, befonders in Bezug auf ben Buntt, ber ben neuen Schulben ber wegen ibrer Berichwendungssucht allerdings von Alters ber schlimm befannten Berzoge wehren follte. Richt nur mußten bie Bergoge Johann Albrecht I. und fein Bruber Ulrich Reftor in ben jum Canbesgrundgefet erhobenen fogenannten Sternberger Lan: bes : Reversalen vom 4. Juli 1572 versprechen, ver allen Dingen bie inländischen Gläubiger zu befriedigen und Abel und bie Städte ihrer übernommenen Die Bürgschaften zu entledigen und alle Brivilegien. Gerecht same und Freiheiten bem Abel, ber, wie es in ber Urfunde heißt "fonsten mit seinen Rittergutern ein freier Stand ift und fein foll" und ben Städten beftätigen, fo baß ber Landschaft lediglich ju ber alten gemöbn. lichen einfachen Landbede") und der Bringeffenfteuer \*\*) nach beren vorgangiger frejer Bewilligung

herr an der Spite des schwerin'schen Hofs; ein anderer Pleffen auf Nepersdorf ward 1828 von seinen Fröhnern zu Tode geprügelt.

<sup>\*)</sup> Die Landbebe ober Landescontribution ward von Abel und Geistlichkeit burch ihre Unterfassen bezahlt, nur die hofhufen waren frei; feit der Legung der Bauern in den Zeiten der Resermation hatte sich aber die Zahl der steuerbaren hufen vermindert. Zede steuerbare hufe zahlte zu einer einsachen Landbebe 1 Mart L.

<sup>\*\*)</sup> Sie betrug bamals 20,000 Thaler und kommt icon im breizehnten Jahrhundert vor, in einer Urkunde ber medlenburgischen Fürsten von Berle vom Jahre 1285: bamals betrug sie 4 Solisi von jeder hufe. Bei Bermählungen ber Manner im fürstlichen hause, ber Landesherren oder ihrer

gehalten sein solle - sonbern, und bas mar eben bas besonders Mertwürdige, die Berroge mußten auch ausbrudlich- bie Zusage geben "niemanden von ihrer Ritterfchaft, Stabten und bere Ginwohnern in neue Burg. icaftspflichten sich einzulassen zu zwingen." Die Bergoge protestirten zwar gegen biefe Stelle ber Reversalen am 23. September 1572 mit ben bie arge Befdrantung, welche ihnen baburch auferlegt wurde, nachbrudlich genug bezeichnenden Worten: "fie batten bisber noch keinen Menschen für fie zu geloben und zu burgen gezwungen und seien auch bies in Rufunft zu thun nicht Willens; beshalb hielten fie biefen Busat nicht blos für unnöthig, sondern auch ihnen und der Landschaft selbst für bochft ichimpflich und verweislich, inbem er fie gleichfam in einen Rothstall fpanne und Sande und Suge binde, ba es boch in eines Jeben freiem Willen ftebe, fich in Burgichaft einzulaffen ober nicht" - aber die Stelle blieb bennoch in den Reverfalen unausgeftrichen fteben.

Während die Ritterschaft den verschwenderischen Lans desherrn dergestalt in den Nothstall spannte und hände und Füße ihm band, versuchte derselbe seinerseits dafielbe mit der ersten Stadt seines Landes, der damals vor dem dreißigjährigen Kriege noch sehr ansehnlichen alten Hansestadt Rostock: er glaubte an den reichen Bisssersächen derselben sich trefslich erholen zu können. Schon bei herzog

Bringen, fowie beim Ritterfclag berfelben gahlten ble Bas fallen von jeber hufe 2 Solidi. Urfunde bei Beftphalen Monum, ined. IV. 949.

Robann Albrecht I. fputte Die fürftliche Marotte, Die seine Nachfolger so ungludlich gemacht bat: als ein Berr " von Gottes Gnaben" mit Gewalt burchzufahren, nicht etwa mit vernünftiger flüglicher Unterhandlung, wie es nachber bie großen Rurfürsten von Brandenburg und Sannover mit ihren Stanben thaten und badurch ju fo großer Macht und Unfeben gelangten. ehrmurdige Brobst Frand bat barauf aufmerkfam gemacht \*), baß Johann Albrecht I., als er gum 7. Muauft 1566 ben Landtag bei Sternberg an ber Sagsborfer Brude ausschrieb, in biefem Ausschreiben zuerft ben Titel "Bon Gottes Gnaben, Johans Albrecht Bergog ju Dedlenburg" großer als ben Inhalt bes Briefs felbft bruden ließ. "Auf welchen Unterschied man vorbem nicht gegeben batte, ber aber mit ber Reit immer größer geworben." Robann Albrecht I. wollte Die damals zwischen bem Magistrat und ben Burgern von Roftod entftanbenen Streitigfeiten benuten, um Golbaten barein zu legen. Er hatte fich im Jahre 1565 in ben Besitz ber Stadt gesetzt, Anstalten zum Ban einer Citabelle gemacht, ein paar Burgermeister und Andere auf feine Schlöffer nach Schwerin und Domit gefanglich abführen laffen, weil sie nicht in die ihnen auferlegte Accise willigen wollen, bann die Quartiermeifter ber vier Stadtviertel und die Burger fich hulbigen laffen. bachte der Stadt ihre bisher gehabte städtische Accise zu seinem Bortheil zu nehmen und damit fie fich bas und noch ein Mehreres gefallen laffen muffe, fie zu einer fe-

<sup>\*)</sup> Altes und neues Medlenburg 10, 163.

stung zu machen. Die Zeiten waren aber bamals noch ger nicht so zum Despotismus angethan, daß kleine Fürften so leicht hatten übren Kopf durchsehen können, auch saß damals noch auf dem kaiserlichen Throne der beste herr, den das haus habsburg gehabt hat, Maximis lian II., ein klug politisches haupt, der mit großer Bernunst und Sinsicht seinen Reichsfürsten zu Gewissen zu reden verstand. Er that es mit Johann Albrecht in der Rostoder Sache.

"Der Raifer Da rimilian II.", berichtet nach einer alten fdriftlichen Radricht ber Brobft Frant"), "batte um ber Roftoder Irrungen willen, nochmals einen Tag nach Prag angesett, baselbst bei Berluft ber Sache zu erscheiwen. Die Roftoder ichidten ben 28. Januar 1572 bie beiden Bürgermeister Thomas Garbes und Balthafar Gule dahin und aus den Burgern Sans von Bervorden und Jürgen Tonne. Bergog Johann Albrecht fandte feinen Rangler Dr. Beinrid Sufan und ben Secretair M. Badarias voran, bielt ben 7. Marz Landtag zu Gustrow, woselbst auch Bergog Ulrich zugegen war und folgte felbft ben 20. Marg nach. In Oftern tam Jurgen Tonne wieder gurud, bolte noch einige Schriften nach, machte fich aber auch balb barauf mit einem Rutschwagen und reitenden Diener wieber nach Brag. Bergog Ulrich schidte gleichfalls feine Rathe babin.

Der Raifer empfing herzog Johann Albrecht mit vieler Werthachtung und zog ihn an feine Tafel-

<sup>\*)</sup> Altes und neuce Medlenburg 10, 184 f.

Der Herzog lub darauf wieder die kaiserlichen Rathe, bewirthete sie aufs Beste, ließ sür den gemeinen Rann Wein, Bier und Ralvasier sließen, auch seine Küche offen sein. Die herzoglichen Räthe, insonderheit Dr. Susan, hatten vielen Umgang mit den kaiserlichen. Die Rostodschen Abgesandten gingen auch einigemal zu Hose. Der Raiser gab nochwals Besehl an seine Räthe die Güte unter den Streitigen zu versuchen und zuwörderst den herzog zu fragen, ob er gedächte die Festung abzustehen? Die fürstlichen Räthe verwunderten sich der Frage und wollten sich darauf gar nicht einlassen, sondern baten die andern Artikel erst vorzunehmen. Wie aber die kaiser lichen Räthe sagten, daß sie keinen andern Besehl hätten, als über diesen Buntt zuerst des herzogs Erklärung zu hören, so ward nichts behandelt.

Der Raiser war auf die Jagd ausgeritten, der Herzog setzte sich auch zu Bserde und ritt nach. Er hatte sein Gesuch schriftlich ausgesetzt, welches er dem Raiser übergab, hielt auch mit demselben eine lange Unterredung. Der Raiser verordnete zu den vorigen fünf Räthen itt dieser Sache noch andere fünf, um die Eute zu versuchen. Diese singen abermals an, zuerst von der Festung zu sprechen; der Herzog sagte endlich: "Grund und Boden von der Stadt Rostod wäre sein und könnte er darauf bauen, was er wollte; wenn es nicht anders sein könnte, so wollte er Rostod den anderen Landstädten gleich maschen, unangesehen ihrer Privilegien." Als die Commissarien solches hinterbrachten, so sagte der Raiser: "die Rostoder wider ihre Privilegien zu demüthigen und den Landstädten gleich zu machen, steht nicht in des Herzogs

Macht, den Best bes Ories hat er wohl etlichermaasen, aber die eigenthämliche Gerechtigkeit gehöret zum Remischen Reich, denn, wenn das alles sein wäre, worüber er herrschet, warnn empfängt er denn vom Kaiser die Lehne"? Hierauf ward beiden Theilen der Bescheid gegeben, das ihre Sache sollte kommenden Jacobi auf dem Reichstage zu Speier vorgenommen und daselbst verabsschiedet werden."

Der Austrag ber handel verzog sich, nachdem der Kaiser den herzog Franz von Sachsen-Lauenburg und der Stadt Lüneburg Commission ausgetragen, noch dis zum 21. September 1573, wo zu Güstrow der s. g. Rostoder Erdvergleich zu Stande kan: die Stadt erkannte die herzoge von Medlen burg für ihre Erdberren und sich für Erdunterthanen, die herzoge versprachen die Stadt bei ihren Privilogien, hab und Güstem zu schüßen, die Citabelle ward geschleift.

"Mis die Reitung von dem Abidluß des Erbvergleiche nach Roftod tam, war bie gange Stadt voller Freude, Die Gloden wurden gefautet, Die Stude abgebrannt, der Matthaitug, baran ber Bertrag gefchloffen, jum beständigen Fofte verordnet zc. Den 8. Februar 1574 die Bergoge von Medlenburg von famen Doberan in Gefellschaft bes bergogs Frang von Sach = fen = Lauenburg nach Roftod mit ihrem gangen Sof= ftaat und ben Bornehmften aus ber Ritterschaft. Brofessoren und Studenten stunden in einer Lucas Bacmeifter (ein geborner guneburger, Gu= perintendent, Doctor und Brofessor ber Theologie, mar eben Rector ber Universität. Dieser bewilltommte bie

Bergoge in Begleitung einiger aus bem Concilio mit einer wohlgefaßten lateinischen Rebe, welche er vor jebem Bergoge besonders bielt. Den 9. Februar ritten die Rursten aufs Rathbaus. Der ganze Rath und die Bornebmiten aus ber Burgericaft wurden dabin geforbert. Der Rangler Sufan bielt eine Rebe an fie, welche babin auslief: Wenn fie murben eine Abbitte thun, fo. wollten die Fürsten fie mit gnadigen Augen anseben, die Beste schleifen und alle Stude und Ammunition überliefern laffen. Diesen Bortrag beantwortete Dr. Berd. bolt im Namen bes Raths und bielt die Abbitte, dabei er zugleich in bes Raths und ber Burgerschaft Namen bat, ihnen selbst zu erlauben, bie Festung herunter zu Die Berzoge gaben ihnen auch biese Freiheit. brechen. Da foll man Wunder gesehen haben, wie begierig sie waren, diesen Kappsaum, ben sie nun acht Jahre mit bem größten Widerwillen gelitten, einmal abzuftreifen. Es wollte sich aber boch nicht schiden, solches vorzunebmen, so lange die Fürsten zugegen waren. gaben fich auch nach bem Auditorio, woselbst Nathan Chytraus\*, eine lateinische Rede hielt und besuchten bie Rirche, welche die Buborer nicht alle faffen konnte. 11. Februar bewirthete ber Rath die Berzoge sammt ihren Gemablinnen, Land: und Sofratben auf bem neuen Hause (unter dem Rathbause), darauf ließen auch die Bergoge ben Rath gur Tafel forbern, und gingen ben

<sup>\*)</sup> Bruber bes Geschichteschreibers und Brofeffors Davib, erfter Rector ber Roftoder gelehrten Schule im Johannistlofter.

15. Februar wieder aus Rostod nach ihren Hostagern. Den 16. Februar wurden alle Stüde mit Zubehörungen von der Beste in die Stadt gebracht, darauf die Festung geschleift, das Fundament ausgegraben und in Kursem der Boden so eben gemacht, daß die Spur davon nicht mehr zu sinden. Die Steine hatten die Herzoge der Stadt ohne Entgeld überlassen, womit sie, sodald der Winter vergangen, das niedergerissene Thor und die Mauer wieder aussührten, und Wälle und Gärten dasselbst anlegten. Des Kaisers Maximilian Bildniss ward auss Rathhaus, zum Angedenken seiner Gnade gesieht und das Zimmer der Kaisersaal genannt."

Bergog Johann Albrecht I. hatte ichon früber auch in ben obenermahnten Streitigkeiten mit feinen Brübern wegen ber Theilung ben taiferlichen Sof gegen fich gehabt, als noch Raifer Carl V. am Ruber war. Die Abneigung besselben tam baber, weil er fich gleich ju Anfang seiner Regierung, im Marz 1552 als guter Brotestant mit Rurfürst Moris von Sachsen und Frankreich gegen Carl V. verbunden batte: wohnte mit sechshundert Reitern perfonlich bem Feldzuge bei, er war im April bei ber Eroberung von Augeburg und im Mai bei ber Erfturmung ber Ehrenberger Rlause. Bon seinen vier Brubern ging damals, 1552 einer, Chriftoph, als Geißel nach Frankreich, und ein zweiter, Georg, fiel im Juli 1552 im Lager por Frankfurt am Main, von einer Studkugel aus ber Stadt getroffen, als er fich eben, unter einem Baume ftebend, von einem Diener die Stiefeln festschnallen ließ.

Jener Chriftoph, ber als Geißel nach Frantreich geschickt wurde, ward später Bischof von Rapeburg und hat zwei Königstöchter geheirathet, zuerst eine das nische und dann eine schwedische, eine Tochter Gukav Basa's. Von der zweiten Gemahlin hinterließ er bei seinem Tode 1592 nur eine einzige Tochter, wie sich 1611 mit ihrem Cousin Johann Albrecht II., bem Stifter der Linie Medlenburg - Güftrow vermählt hat.

Der britte ber vier Brüder Johann Albrecht's I, Ulrich, war neben demfelben einer der bebeutenderen Fürsten des Hauses: er ward wegen seiner Beredtsamkeit und wegen seiner langen funszigjährigen Regierung "der deutsche Restor" zubenannt. Er war Bischof von Schwerin und hatte seit dem Ruppiner Machtspruch von 1556 seine Residenz in der ihm durch die Theilung überwiesenen Stadt Güstrow. Auch er war in erster The mit einer dänischen Königstochter vermählt, in zweiter mit einer Prinzessin von Pommern. Er starb sänsundssledenzigsährig 1603 und hinterließ von der ersten dänischen Semahlin auch nur eine Tochter, die wieder regierende Königin von Dänemark ward, Semahlin König Friedrich's IK.

Der jüngste ber fünf Brüber, Carl, folgte seinem Bruber Christoph 1592, als Bischof von Ragesburg und starb siebenzigjährig 1610. Er war nicht standesmäßig vermählt und hinterließ aus einer unstandesmäßigen Berbindung mit Anna Deelen zwei natürliche Söhne und zwei natürliche Töchter, die wieder "von Medlenburg" betitelt wurden: eine

Indier Margarethe beirathete, wie erwähnt, ein bon Bleffen.

Bergog Johann Albrecht I. war infofern einer ber hervorragenden Auflen bos Saufes, als er ber gelebetefte behelben war. Seine Reitgenoffen gaben ibm auch ben Aunamen "der Gelehrte": er correspondirte mit ben ausgezeichnetsten Gelehrten bes In = und Huslandes in lateinischer Sprache und bat in dieser Sprache mundlich und schriftlich, felbst über bie theologischen Streitfragen feiner Beit bisputirt; er hat ben Grund pur Schlofteibliothet zu Schwerin gelegt, die Fürstenschule pu Schwerin gestistet und namentlich die Landesumiverfität Roftod ganz neu eingerichtet. Rector berfelben ward. nach ber neuen Einrichtung berselben 1663 ber Profeffor und Beichichtsichreiber Medlenburgs David Chy : traus (qu Deutsch Rochhafen), ein geborner Soben-Wher aus Jugelfingen in Franken. Giner ber berühm: teften Manner ber Beit, ber Aftronom Tocho be Brabe. kubirte damals in Rostod und buste bier in einem Duell mit feinem Landsmann Bagberg einen Theil feiner Der allgemein berrichenben Sitte feiner Beit Rose ein. gemäß mar Bergog Johann Albrecht I. ein eifriger Aftrolog: mit feinem Sofastvonomen und Wasserbaumeister Tilemann Stella, geburtig aus Siegen in Best-Phalen, hat er oftmals ganze Nächte auf geheimnisvollen Fahrien angebracht.

Bergog Johann Albrecht I. der Gelehrte hatte noch einen sehr einfachen Sof = und Beamtenstaat. Der erste hofbeamte war ber hofmarschall. Rach ber 1569 eingeführten Geschäfteordnung für "bie Softanglei" ftanb an ber Spige berfelben ein burgerlicher Rangler, ein Auslander, ber bei ber Reife nach Brag ermabnte Dr. Beinrich Sufanus. Diefer Sufanus, ber pon 1568—1574 als Rangler fungirte, mar ber Nach= folger eines andern ebenfalls burgerlichen und nicht einbeimischen Ranglers, Johann Lucanus, eigentlich Brator: er nannte fich Lucanus von feiner Baterftadt Ludan in der Laufik, ward 1559 vom Raiser als Richter von Lucia geabelt und ftarb 1562. Beibe Manner waren, wie Frand \*) bezeugt, "auserlesene Manner." Ale "Landrathe" waren bem Rangler beigeordnet mehrere Mitglieder ber Ritterschaft und als "für ftliche Rathe" ber hofmarschall und mehrere abelige und gelehrte haus = oder hofrathe. Den untergeordneten Dienst versaben ein Gebeimschreiber, ein Botenmeister, zwei Concipiften, Die zugleich Registratoren maren, vier Abschreiber und ein Rangleidiener. Die fürft. liche Raffe verwaltete ber Rammerrath Andreas Mylius auf Gabebehn, ber geabelt ward und beffen Familie 1735 erloschen ift: Andreas Mylius mar ein personlicher Freund des Herzogs, mit bemt er gelehrte Studien trieb. Der erfte fürstliche Archivar zu Schwerin mar ber Gebeimschreiber und Bibliothefar Jobann Albrecht's I. Samuel Fabricius, ich kann nicht sagen, ob ber noch heut zu Tage in Mecklenburg posses: fionirten Familie Fabrice auf Roggendorf und Rlein Salit bei Gabebusch angehörig, die mit den Sohnen bes barmftabtifchen Ranglers Philipp Fabricius

<sup>\*)</sup> Altes und neues Decklenburg 10. 271.

feit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts adelig ersicheint und in der medlenburgischen Rittermatrikel rescipirt ward \*).

Das hofgericht bilbeten vier gelehrte hofrathe, vier Landrathe, ein Doctor der Universität Rostod, einer vom Stifte Schwerin und die zwei Bürgermeister der See-Städte Rostod und Wismar. Das Confistorium endlich war zusammengesett aus drei weltlichen und drei geistlichen Rathen, darunter der Geschichtsschreiber und Prosessor zu Rostod David Chytraus.

Des Confistoriums fdwere Laft und Arbeit maren die Rirchenvisitationen, bei benen man auf febr unange= nehme Befunde stieß: die Lehre war wohl reformirt worden, aber die Sitten ließen sich nicht fo leicht reformiren. Das von Boll\*\*) benutte Wesenberger Rirchenvisitations= protofoll vom J. 1568 berichtet: "Die Gunden wider das fechste Bebot geben bermaßen im Schwange, baß man gu Sodom und Gomorra nicht wohl mag gräulichere Eremvel erfahren baben." Manche, benen bie Bisitatoren barüber ins Gewissen rebeten, vertheidigten fich mit "bem Beispiele boberer Abelspersonen, von Sofleuten und fürft-3m Jahre 1572 erließ Johann lichen Rathen." Albrecht I. eine Bolizei : Ordnung für Medlenburg. Darin bieß es in Betreff ber Frau Benus, ber bie medlenburgischen Ritter noch wie bem Gott Mars inbrunftig anhingen: "Die Ritterschaft, welche auf Tugenb, Ehre und Redlichkeit gegründet, bemnach andern und

<sup>\*)</sup> Siehe heffische hofgeschichte Banb 27 Seite 341. Rote.

<sup>\*\*)</sup> Medlenb. Gefch. I. 336.

geringern Leuten ein gut Crempel zur Rachfolge geben solle, tomme in nicht geringe Berkleinerung und Berachetung. Damit nun hierin, sagen die herzoge, unserm von Gott auferlegten Amte nach, gebührliches Einsehen gesichehe" 2c. 1c. Darauf wird, wie in Sachsen, die Todessstrafe auf Chebruch gesetzt. Wider diese harte Bön, die dem medlenburgischen Abel zu hart erschien, legte er ausdrücklich Protest ein. Es sindet sich aber, daß unter herzog Abolf Friedrich am 19. August 1618 Sasmuel von Plessen wegen Chebruchs sammt R. Grube durch das Schwert hingerichtet worden ist.

Herzog Johann Albrecht I., ein nicht blos geslehrter, sondern auch in allen von finanzieller Bedrängniß nicht gehemmten Handlungen energischer Herr, brachte, von den Sorgen und Bekümmernissen der nicht aushörenden Geldnoth und einer allen Steinkrankheit ausgezieden, sein Leben nicht zu hohen Jahren: er stard 1576, einundsunzig Jahre alt, zu Schwezin, wo er in der Domkirche begraden wurde. Er stard mit Hinterlassung eines Testaments, in dem er das Primogeniturerecht eingesührt hatte. Es succedirte also von zwei hinterlassenn Söhnen der Erstgeborne Johann IV. allein, der Zweitgeborne Sigismund August ward appanagirt mit Strelis, der Malthesercomthurei Mirow und dem jest grässich Plessenischen Ivenal.

## Herzog Johann IV., ber Schwermuthige, 1576 — 1592.

Dieser Herr, geboren 1558, war achtzehn Jahre alt, als die Regierung an ihn kam; er ließ sich aber die

Bormunbichaft feines Dheims, "bes beutschen Reftors" Mirich zu Gaftrow bis zum Jahre 1580 gefallen. Droifigjahrig 1588 vermablte er fich barauf mit einer Bringeffen von Solftein: Gottory. Bie biefe felbft bezeugt, forach er bem Becher gum öfteren über Gebühr Es bauerte nicht lange, fo verfiel er in eine Ret wither Cowermuth und Melancholie, mit ber es immer fcfimmer warb, als er mehrere traurige Lanbtage abgehalten und vergebens um Beibutfe ber Stanbe gu Berminberung ber auf ihn ererbten Gontbenlaft angehal-Es tam fo weit, baf er ben Landrathen in ber bochften Aufregung ertlarte, er muffe refigniren, wenn ibm bas Land noch ferner Die erbetene Sulfe verweigere. Statt ber Refignation trat noch etwas Schlimmeres ein. Der schwermuthige junge Bergog war eben von einem Befuch bei feinem jungeren Bruber Gigis: munb Auguft, wo er feinen vierundbreißigften Geburtstag gefeiert hatte, nach Stargarb gurudgefehrt, als bie Rachricht vom Tobe feines Obeims, bes Bischofs Chriftoph von Rageburg eintraf. Rach gehalte= ner Abendtafel und Ablesung einiger Pfalmen begab er fich mit seiner jungen Gemablin zu Bett und bier brachte er fich, neben berfelben liegend, einen gefährlichen Schnitt bei, ber seinem Leben ein Ende machte: er ftarb am 8. Mår; 1592 \*\*).

<sup>\*)</sup> Sowerin'iche Jahrbucher XV. S. 86.

<sup>\*\*)</sup> Rinver ichreibt III, 811: " Einige meinen, bag er ben Schnitt an feinem Geburtegliebe gethan." Franck VIII, 88. fcreibt: "er fließ fich in großer Schwers muth und Berwirrung ein Meffer in die Bruft."

Dieser in der Blüthe seines Lebens unter den über wältigenden Schatten einer wilden Schwermuth dahingeraffte herr hinterließ von seiner jungen. Gemahlin zwei Prinzen: Abolf Friedrich I. und Johann Alsbrecht II., jener war beim Tode des Baters erst vier, dieser erste zwei Jahre alt. Rach dem Tode ihrer beiden Bormünder und Großoheime Ulrich's, "des deutschen Restor's" 1603 und Carl's, Bischos von Ragesburg 1610, tamen diese beiden herren zu einer endstichen haupttheilung des Landes, die am 9. Juli 1611 durch den Bergleich von Fahrenholz regulirt wurde. Abolf Friedrich I. ward der Stifter der Linie Schwerin, Johann Albrecht II. der Linie Güstrow.

Als Hofmarschälle fungirten unter diesem Schwermuthigen 1588 Joach im von der Lühe, Obrist und 1589 Adam von Bulow, erhgesessen auf dem jest Bernstorffschen Wedendorf, der zugleich "fürnehmer vertrauter Rath des Herzogs" war. I. Per Hof von Schwerin.

•

## 1. Adolf Friedrich I.,

Stifter ber Linie Schwerin.

1592 — 1658.

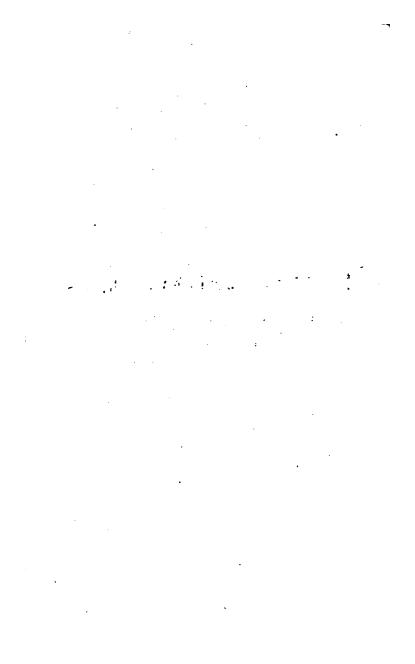

## 1. Abolf Friedrich I.,

Stifter ber Linie Schwerin, ber Erulant : und Bringenrauber,

1592-1658.

Vahrenholzer Theilung von 1611 in die Linien Schwerin und Guse fro w. Stiftung des Engeren Ausschuffes ber Ritterschaft 1620. Der dreißigiährige Arieg. Eril ber herzoge. Wallen fein, herzog von Wedlendurg. Bersonalien. Die "Impertinenzien und Brolonganzien" der medlendurgischen Kitterschaft. Der Statthalter Bengerskhund der Angler Els. Bertauf der Hilgung an Ballenftein 1630. Die Roth des breißigidhrigen Arieges. Zwei medtendurgische Brinzessinnen zeichen von hunden verzehrt. Ein fürstlich medlendurgische Prinzesnaub. Hamburger Successiondergleich von 1701 und Theilung in die Linien Schwerin und Strelis. Der ominöse Kanzler Cothmann, der Urbeber der Remanenz der Reicksborsandprozesse

Alls die zu Fahrenholz 1611 verglichene Theilung vorsgenommen wurde, fand sich nochmals eine trefsliche fürstliche Schuldenlast von fast 800,000 Gulben. Ghe die Stände sie übernahmen, ließen sie sich eine neue Machtverstärztung von den bedrängten Farsten geben. Damals ward ber Schlußtein zu dem stattlichen Gewölbe der medlenburgischen Ritterfreiheit und Ritterherrlichseit gelegt: es ward der "Große Ausschuß us von Ritterschaft und Städten" zu Gustrow gestistet: der Stiftungstag war

ber 27. Juni 1620. Dieser Ausschuß bestand aus dreiundbreißig Bersonen, als: sechs Landräthen: henning und David Reventlow zu Ziesendorf und Gnemern\*), Matthias Bulow zu Bokrent, Joachim Boß zu Lupelow, Gregorius Bevernest zu Lüserig und Joachim Barburg zu Lichtenselde\*\*); serner aus den drei Landmarschällen henning Lüsow zum Cickof, Bide Malbahn zu Ulrichshausen und Claus hahn zu Basedow; dann aus achzelm ritterschaftlichen Deputirten, se sechs aus den drei Kreisen und aus sechs Deputirten der Städte Rostock, Bismar, Parchim, Neus brandenburg, Güstrow und Malchin. Zwei Jahre

<sup>\*)</sup> Die in Danemart 1767 gegrafte Familie. Als Beuge fommt "Otto de Revetlo, miles" por fcon in einer Ure funde bes Privilegienbuchs fur Bismar vom 11. Sebr. 1260; er war einer ber feche Bormunbichafterathe aus ber Ritterfoaft, bie Rurft Seinrich ber Berufalemer bei feinem Bilgerzuge nach bem gelobten ganbe 1272 feiner Bemahlin Anaftafia beigab, und in bem Landfriedensbriefe ber fach. fifchen und wenbischen gurften und Stabte an ber Oftfee d. d. Roftod 13. Juni 1263 erfcheint er als Mitgelober mit ben jungen Berren von Dedlenburg. Spater 1425 ericeint ein Ricolaus Reventlow als medlenburgifder Rangler, Gine Dame biefes baufes flieg ju ben allerhochften Chren: 1721 murbe Fraulein Anna Sophie von Reventlow, Tochter bes 1703 geftorbenen banifden Bremier Conrad Reventlow, bereits felt 1718 Bergogin von Soles. wig betitelt, Ronigin von Danemart. Das Stamme mannen ift eine Mauer mit Binnen.

<sup>\*\*)</sup> Dieje Bog, Beverneft und Barburg find eingeborne Familien. Neber bie Bog f. unten ben Greurs über ben medienburgifchen Abel beim Erbvergleich 1755.

spekter am 26. Januar 1622 ward, weil vieser bestänzbige Ausschuß zu start war, der sogenannte "Engere Ausschuß zu start war, der sogenannte "Engere Ausschuß von Kitterschaft und Städten" geskistet, er kam in Rostod zusammen. Es wurden dazu sechs "Bersonen gewählt: die beiden Landräthe Gebzhard Moltke zu Toiwnborf und David Reventz low zu Gnemern und aus den vrei Kreisen des Landes Barthold von der Lühe zu Pansow, Matthias Linstow zu Bekin und Hans von Blantenzburg\*) zu Prikwig, endlich wegen der sämmtlichen Seez und Landskiste die Stadt Rostod\*\*).

Der Ausschuß drang "um des Landes heil und Wohlfahrt willen" auf die Beibehaltung der Gemeinsschaft. Die Herzoge remonstrivten: "es könne mit des Landes heil und Wohlschrt nicht noch schlimmer werden, als es in der dielgepriesenen bisherigen Gemeinschaft schon geworden, indem bekanntlich die Ritterschaft verzarnt, die Städte ohne Rahrung und herren und Unzerthanen arg entzweit seien." Gegen neue umfassende Affecurationsreverse in neunundvierzig Artsteln, ausgestellt von den bedrängten herzogen zu Güstrow am 23. Februar 1621, verwilligte die Ritter= und Landschaft endschaft zu Abtragung der tressichen fürstlichen Schuldenlaft

<sup>\*)</sup> Die Blankenburg find ein Harzgeschiecht, das eingewandert ist. Ein "Jordanus de Blankenburg" Kommt schon in einer Urfunde von 1144 bei Harenberg hist, Gandersh. p. 707 vor.

<sup>\*\*)</sup> Frand, altes und neues Medienburg 12, 208

eine Million Gulben, von der 600,000 sofort gezeihlt werden follten.

Unter biefen unerquidlichen Sandeln zwischen Fürft und Ständen nabte ber breißigjahrige Rrieg. Er gab Medlenburg eine neue Landesberrschaft. Die Bergoge beiber Linien Schwerin und Guftrow murben, weil fie es mit bem Danentonig gehalten batten, vom Raifer geächtet und entfest "als Conspiranten mit bem Reinde und als Reichsabtrunnige." Sie mußten noch vor 2B a l= lenftein's Antunft bas Land verlaffen. Serzog Abolf Friedrich nahm am 8. Mai von feiner Mutter Abschied, am 12. Mai schlief er die lette Racht in feinem Lande bei Lubede Sahn in Abrensberg, bann manbte er fich nach Boigenburg zu dem bekannten Obriften von Arnim: von ba gog er erft an ben fachlischen Sof gu Sans Georg I. nach Torgau, bann nach Lubed und pon da endlich an ben banischen Sof. Dazumal marb Medlenburg von Ferdinand II. zuerft dem großen Rurfürsten von Brandenburg gegen Preußen aum Taufch angeboten, er schlug es aber aus. wurde Wallenstein Bergog von Medlenburg, der im Jahre 1628 ju Guftrow, wo er am 17. Juli einen prachtigen Gingug bielt, seinen Sofbalt aufschlug, er blieb ein ganges Jahr im Schloffe ju Guftrow, bis jum 20. Ruli 1629.

Dieser vorzügliche Mann, der nicht nur ein tapferer Soldat, sondern auch ein klug organisirender Kops war, richtete in den drei Jahren, die er, bis die schwedischen Wassen ihn verdrängten, in Medlenburg regierte, — nicht einmal selbst, sondern durch Statthalter, den Obrik-

lieutenant Bengerety und ben Rangler Elk - fein Augenmert fogleich auf Emporbringung bes Commerzes. ber Sauptquelle und Sprungaber gleichsam aller freieren Entwidelung bes burgerlichen Gemeinwesens fleiner, wie großer Staaten. Ballenftein bat in biefer Beziehung für das fleine Medlenburg das Außerordentlichfte gethan, er bat gleichsam die Bahnen angedeutet, die man verfolgen muffe, um bas fleine Oftfeelandchen gur Blutbe emporzubringen. Als "General bes baltischen und oceanischen Meeres" ließ Ballenftein nicht allein Schiffe bauen, sondern er batte auch beinabe den Canal fertig, welcher die Berbindung bes Schweriner Sees mit Bismar an der Oftfee berftellen follte, um ben Sundzoll abzuschneiden; man wollte so bis zur Elbe burchcanalen; man fiebt noch mächtige Spuren biefer schönen Bauten bei Soben = Bicheln. Nach Ballenstein bachte. ba Bismar im westphalischen Frieden an Schweben fiel, Niemand weiter in Medlenburg bis auf den beutigen Tag an dieses bochnüpliche Wert, obgleich durch ähnliche folche Werke, die furz barauf ber große Rurfürst in nachster Nachbarschaft ausführte, beffen Land nicht wenig prosperirte \*). Der Mann, beffen fich Bal-

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig murbe ein folder Canal burch bie Eisfenbahn überfluffig fein, hatte Wismar nicht ben brudenben Seezoll, ber Wismar bahin bringt, feine norbifchen Probucte, wie hanf, Theer, Sprit billiger aus Lübect per Fuhre kommen zu laffen, aus zweiter hand, als birect zur See. Im Jahre 1794 warb unter bem Miniflerium Brandenstein auf die Schiffbarmachung ber Elbe Bebacht genommen, ein danischer Obrift Peymann unternahm eine Nivellirung,

lenfte in bei bem Regiment, welches er einsehte, im Finangfache als Rammerprafibent bebiente, war ein eingeborner Modlenburger von einer ber in ber bent fchen Graffchaft Schwerin eingekommenen fachfifden Familien, Sans Beinrich von ber Lube, ber fic mit vieler Energie jener Blane Ballenftein's für bas Landesmobl annahm, phaleich ihm bies frater theuer zu steben tam, indem er nach Restitution ber Landosbern icoft burch Guftav Abolf in fowere Ungnabe fiel und langere Reit im Grike leben mußte. Aum Brais benten feines Gebeimen Raths ernannte Ballenftein. mie Lifch bemertt\*), worzuglich gum "Unfeben" und aur polistbumlichen Reprofentation, einen anderweiten medlenburgifden Chelmann, Gebbarb von Moltte auf Toitenwintel, ber spater noch viel barter, als ber Rammerpräsident von der Lübe von den gurudlebrenden Herzogen angesehen wurde: Die Kamilie Moltke, welche feit bem vierzehnten Nahrbundert zu den reichbegütertften und machtigften in Medlenburg gehörte, bat bamals einen großen Kall gethan, um fich fociter wieber in Danemart aufzurichten, wo sie bekanntlich noch heut zu Tage große

bie Sache sollte auf Actien ausgeführt werben, von dem auf 750,000 Thaler angesetzten Kostenanschlage waren schoo 600,000 unterzeichnet, die landesherrliche Bestätigung unterm 3. Juli 1794 ertheilt und bennoch ließ es die medlenburgische Indolenz nicht zur Aussührung sommen. Monatesschrift für Medlenburg, Jahrgang 1794 S. 261 ff. Erst in neuester Zeit hat sich die Sache durchseten lassen.

<sup>\*)</sup> Befchichte bes hauses Cahn II. G. 336.

Maur macht \*). Reben Gebhard von Molite finairten als Gebeime Rathe Gregor von Beverneft und Boltath von der Lübe auf Schulenberg. Bol. rath von ber Lube war ein eiter ichwacher Bittwer. den ein großes hauswelen und die Laft vieler unerzegener Rinder brudte. Er fuchte ben Antrag abgulebnen: be aber Ballenftein auftlich auf ihn einbrang, mit ber Erklamug: "er werde fo wiel Leine bofiglen, bof beiner alber Bermögen folle beläftiget werden" und Bolrath von der Lübe feb, daß "Abschlag, Entschuldie anna ober Bitten nicht hetsen wurden", so nabm er, nachdem er mit vielen hochgestellten Leuten geistlichen und weltlichen Standes die Lage bes Baterlandes in Rath gestellt batte, die Bestellung gur Beauffichtsgung und Leitung des Genichtswefens au, ba er mit vielen anderen ehrliebenden Batrioten ber hoffnung lebte, dunch ihre Ansapserung "viel Boses verhindern zu tonnen" \*\* 1. Diefes lovale Benehmen bes alten heren tam nachher, als die Herzoge zurücklehrten, sehr ber Familie 34 Gunften, 28 rettete auch ben Rammerprofibenten Sans Stiurid von der Lübe.

Züge von der aller Orten von Mallenstein jn Ausstbung gebrachten ganz eigenthümlichen Grausamleit Lommen auch bei seinem burzen Regiment in Medlenburg vor. So ließ er einmal, als die Frosche sangen, whne weiteres, um ihnen das Handwert zwechienlich zu

<sup>\*)</sup> Siehe von diefer Familie unten im Ercure über ben medlenburgischen Abel beim Erbvergleich von 1765.

<sup>\*\*)</sup> Lifc a. a. D.

legen, einige nahestehende Haufer anzünden. Daffelbe that er auch, als einmal Menschen zu Busow, und noch einmal, als Menschen zu Wismar sangen. Schon 1631 beendigte der Einfall Gustav Aboll's Wallenstein's Herschaft an der Oftsee, die Herzoge erhielten ihre Restitution.

biefes hocht gestrengen Berren Regiment bat sich die medlenburgische Ritterschaft, die gewohnt war, mit ihrer fust allezeit gegen fie ohnmächtig erfunbenen Landesberrichaft Die verwunderfamsten "Impertinonzien und Prolonganzien" vorzunehmen, gewaltiglich bengen muffen: Ballenftein war ein gang anderer Glave, als bie medlenburgifche Lanbesberrichaft. Wie er in Gitidin von feinem Sauptmann Taris obne Biberrebe und Difficultiven bebient fein wollte. bem fcrieb: "ich bin nicht gewohnt eine Sache oft zu befeblen, bas raucht mir in die Rafen" - fo wollte er auch in Guftrow bedient fein. Er schrieb einmal unterm 2. September 1628 aus feinem Felblager bei Bolgaft in Bommern an den Statthalter, ben er in Medlenburg beftellt batte, ben Obriftlieutenant Albrecht Bengersty: "Mus feinem Schreiben vernehme ich. bie Stanbe für Impertinengien und Brolon= gangien begehret haben. Run fage ich: fie sollen mich nicht auf folche Beise tractiren. wie sie die vorigen Bergoge tractirt haben. benn ich werbe es gewiß nicht leiben." "Schergen fie nur nicht mit mir", bieß es weiter von ben Stabten Roftod und Wismar, "fie werben fonft feben, mas ihnen baraus wird entfteben." Und ein Bostfertpt zu biefem

Schreiben an Bengerety befagte: "Er weise ihnen nur bies mein Schreiben mit Warnung, fie follen bie Impertinengien einstellen ober es wird ihnen nichts Sutes baraus erfolgen." Ginen Bunkt, ben bie medlenburgische Ritterschaft brei Jahrhunderte lang mit ihrer Sandesberricaft jum ewigen Biderreben und Difficultiren gebraucht bat, den Puntt vom "Modus contribuendi", machte Ballenftein, ber nur brei Sabre in Medlenburg regiert bat, mit febr turgem Brogeß ab. Er schrieb unterm 3. September 1628 aus bem Feldlager bei Bolgaft an Bengersty: "Aus feinem Schreiben vernehme ich, baf die Stande in Medlenburg nicht gerne wollen tommen auf ben neuen Modum contribuendi, wie auch, daß die Contribution nicht auf Menate, sonbern auf eine gewisse quota foll gerichtet wer-Nun habe ich das Alles wohl zuvor bedacht und befehle ihm, daß ich weber vom Modo, noch von bem, daß die Contribution auf die Monate foll gerichtet werben, will weichen; bahero benn er ihnen foldes andeuten foll und fie marnen, daß sie mir teine Urfach ju etwas anbers geben follen."

Der Statthalter, Obristlieutenant Albrecht Wensgersty, an den biese zweckeinlichen Schreiben Walslenstein's ergingen und der Kanzler Eberhard Eltz, welche beide, so zu sagen, neben dem aus eingebornen Goelleuten formirten Geheimen Rath das Cabinet bildeten waren eben so gestrenge hochgebietende Herren, als ihr here einer war. Als die medlenburgische Ritterschaft die Hubigung an Wallenstein thun sollte, brachte sie ihrem wralten Hulbigungseid mit, nach dem sie sich zu schwören

erboten. Der geftrenge Rangler erwiederte ihnen aber: Den Suldiamaseid batte die Raiferliche Commission selbft aufgeseht und fich dabei nach ber Abschrift gerichtet, welche fie bievon in der Kanplei gefunden; Ritter und Canbichaft murben Ihre Fürstlichen Gnaben nicht borfdreiben, wie fie ihne Unterthanen in Mitcht nehmen follten." Gs fand fich auch bei der Unterfuchung beiber Gidenformeln nur ein geringer Unterfdieb. Beibe herren, Elb. pfalzer Barvenu, und Bengersty, ein Geffefier, maven Brotestanten. beiter Familien blüben am Abein und in Schlesien noch, fie haben fich aber convertiet, fie find beut en Lane tatbolisch. Elk ward bei ber Enecution Ballenftein's zu Ger gefangen nach Bien abgeführt. compertinte fich bier, ging in die Dienste bes Kurfürsten von Raing und ftarb als Gebeimer Rath: einer feiner Familie faß in ben Jahren 1732-1742 auf wem Stubl gu Maing and band ihn ward vie Familie 1733 gegraft. Die Fumilie Wengersty ober Wingiersty. wie fie unter Ballenstein fich nannte, erlangte ben Preiherrnstand 1656 und nach der Conversion 1714 den Grafenstand: fie war in Schlesien früher febe reich begue tert, ist aber jest, wie so viele schlefische Familien, beruntergetommen; einer berfelben, ber erfter Rammerberr unter Friedrich Bilbelm IL von Breugen mar. bat die handschriftlichen Memoiren binterlassen, die bie Nahre 1786-1807, wo er fart, umfaffen und die ich in der weußischen Sofasichiete wiederholt benutt habe. Der Statthalter Ballenftein's, ber Obriftlieutenant Albrecht Bengereth, war noch ein effriger Brotefant: ols die medlenburgifche Rittenschaft uniter bem vieton Difficultiren wegen der Huldigung an Ballone ftesn auch wegen der Religion difficultire, schug er fich auf die Bruft und sagte: "Ich din auch Ihrer Belligion zugethan und habe so wohl ein Gewissen als Andre-!

Die Umftande bei der Buldigung Ballonftein's in Medienburg waren in mehr als einer Swucht merk würbig: trot bes vielen Difficultivens ber Stanbe machte ihnen die vertriedens Landesherrschaft nach ihrer Restitution fcwere Borwürfe, sie meinte, "sie hatte bie wichtigften Mejachen an ben Stanben zu abnben, baf fie fo leiche tialich bem Ballenftein gebulbigt batten"4). Diefer Borwurf traf namentlich bie beiben Erften unter ben Land . Rammer = und Gebeimen Rathen, Die unter ber Ballenfteinichen Berrichaft fungirten, ben Gebeimen Rathe Brafibenten und Landrath Gebhard Moltte gu Toitenwintel und ben Rammerprafibenten Sans Beine rich von ber Lube. Moltte batte ben Standen acrathen, Ballenftein zu feiner Regierung zu gratuliliren, was ihm bernach befanders schwer zur Laft tam. er fiel ganglich in Ungnabe, lebte vierzehn Jahre lang im Exile zu Lübed und ftarb im Grile 1644, fiebenzig Jabre alt; er hatte trop ber Borbitte, bie bie Stande fir ibn bei ben Bergogen eingelegt hatten, nicht gurudkehren bur-Bon' ber Lube aber warb auf Borbitte feines in hoben Onaben fiebenden Brudere Bafde von ber Lübe zu Tellow auf dem Landtage zu Maldin 1634 begnabigt. Biele medienburgifche Chelleute lebten bamals noch außer ben Moltte und ben bon bor gube im

<sup>\*)</sup> Frand, Altes u. neues Medlenburg Buch 13, G. 126.

Exile und verloren alle ihre Guter als "Rebellen." 3ch gebe nun die Relation von ber Hulbigung der medlenburgischen Stände an Wallonstein im Auszuge nach Frand"):

"Die angeordnete taiserliche Commission wegen ber Gröhuldigung in Medlenburg bestand aus dem taiserlichen Hostammerrath Re in hard Walmerode auf Nyendung und dem taiserlichen Reichshofrath Johann von Oberscamp. Diese ließen den 10./20. December 1629 ein gedrucktes Batent aus Halberstadt an die medlenburgischen Landstände ergeben, sich am 19. Januar 1630 in Güsstrow einzusinden.

Als bie vertriebenen Bergoge von Medlenburg au Lubed biefe Radricht erhielten, fo fdrieben fie ben 2. Nanuar an den Kaiser 2c. und am 14. Nanuar an Die Commissarien, baten, weil bas Commissorium wiber alle göttliche und menschliche Rechte erschlichen, mit der angesetten Suldigung so lange einzubalten, bis Antwort vom Raifer zurudtame. Sievon schidten fie Abschrift an Ritter: und Landichaft, mit bem Anfinnen, die taiserlichen Commiffarien gleichfalls, instandigen Fleißes, dieserwegen anzulangen. Beide Schreiben überbrachte ber Lübed'iche Ranzleibote ben 18. Januar, ba schon Alles von Fremden in Guftrow wimmelte, gestalt daselbst auch 600 Soldaten einquartiert maren. Das Schreiben an Ritter: und Landschaft gab der Bote an die Landmarschälle ab; aber das an die Commissarien konnte er nicht am rechten Ort anbringen, ber Diener bes von Balmerobe nahm es

<sup>\*).</sup> Altes und neues Medlenburg Buch 13, Seite 83 f.

swar an, brachte es aber balb wieder und sagte: ber Bate folls es bem herrn selber geben; aber bieser lam dem Boten so nahe nicht.

Am folgenden 19. Januar wurden alle Thore mit Bachen beseth, um niemanden vor geendigter Suldigung enszulassen. Um acht Uhr kamen auf dem Rathhause zweignung eine Landräthe Joch im Warburg, hennede Lükow und Johann Plessen, die Landmarschille Hennede Lükow, Dietrich Malzahn und Claus hahn. Bon Rostod war da der Bürgermeister Joch im Schütte, der Syndicus Thomas Lindemann und der Rathsverwandte Dr. Ricolaus Scharssenden und bier Rathsverwandte Dr. Ricolaus Scharssenden und History wurden die Bürgermeister Michael Juchs und hieronymus Riebow mit dem Syndicus Dr. Antom Woltreich. Daneben die ganze Ritter- und Landschaft.

Die Landmarschälle zeigten ihnen zuvörderft an, bas ein Schreiben aus Lubed an fie gelangt und begebrten ju miffen, ob es ju eröffnen ober ob man es jubor ben taiferlichen Commissarien und bem Statthalter melben Als man noch hierüber fprach, schickte ber Stattfolle? halter Bingiersty und ließ alle brei Rarfchalle gu sich forbern 2c., indessen tam auch der Friedlandische Rangler und Gebeime Rath Cherhard von Elk ic. Ms die Landmarschälle wieder zurud tamen, zeigten fie ben Stanben an, baß fie allerfeits aufs Schloß tommen follten, melbeten auch, bie Rathe batten gefagt, fie follten bas Schreiben nur fo lang uneröffnet laffen, bis die huldigung vollzogen; da aber die Landmarschälle weiter hierin angehalten, hatten die Rathe gesagt, sie mochten damit machen, was fie wollten."

Mesauf gingen fie alleriebs nach bem Schloß, wie Bandmarfchälle vorum, fie anzumelven. Als die Antwest war, Ritter: und Landschaft möckten nur binauf tommen, le chrose fie allerieits aufe Colos, erftich gut Rechten de vie Borverlammer und hienauft in vie Hinterbannner. Mer faßen die beiden taifertichen Conaniffacien Watne: 1006 nab Obet Camp am Lifde, welcher mit einer blindfamminien Dede und einer vanafinen Oberbede belegt war. Bur Rochten fag ber Kangler von Eln allein, gut Ainten ber Statthalter Bingiersty, ber Chrift Gorg und ber Obrif Grammit. Sinter benfelben ftanben in einer Reibe die Land ., Rammer ., (Bebeimbe) Sof : und Bofgerichtsrathe, als Gebbart Moltte (bet Gebeimt Raths - Brofibenet, Greapring Beverneft, Sans Beinrich (ber Rammer:Brafibent) und Boltab von Vot Lube (auf Schulenberg), ber von Blaten \*\*), Bogislav Behrank), Dr. Betrus Basmund+), Dr. Lavers und Dr. Cagebrecht++) und andere mehr.

<sup>• \*)</sup> Derfelbe, ber 1631 Wiemar an bie Edweben übergeben mußte, benen es bis 1608 blieb.

<sup>\*\*) 3</sup>ch fann nicht fagen, ob von ber nachher in Sannover große Figur machenden, jeht reichsgraflichen Familie, burch die Morderin des Grafen Konigsmart illustrirt. Es gab mehrere Familien diefes Namens. S. unten ben Excurs aber ben medlenburgifchen Abel beim Erbvergleich von 1755.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ber alten medlenburgifden gamilie, ber ber Geichichteschreiber unter Carl Leopold angehört. G. unten bei Carl Leopold.

<sup>†)</sup> Rechtsprofeffer in Reftod.

<sup>11) 3</sup>met von Wallenftein aus Bbhmen mitgebrachte Berren.

Der von Balmerobe that die Proposition ic., sagte ic, daß der Kaiser die beiden Hexpoge allerdings und zu awigen Zeiten entsetzt, auch beveits das Herzogthum Mediendung dem Herzog von Friedland, Jürstl. Gnaden, erdisch cedist und überlassen, deuselben össenklich der mit belehnt und investirt ic. Der Ranzler Els bedauste sich ic. Darans wandte er sich gegen die Landstände und sagter: sie hätten gehört, daß sie ihres vormaligen Gives dem Raiser entsassen und historieder an Ihro Fürstl. Gnaden hätten gewiesen worden. Ihro Fürstl. Gnaden hätten gewie seinst wallen dei diesem actu zugegen sein, waren nicht, daß die Stände hinsürder sich gehorsanlich bezeigen micht, daß die Stände hinsürder sich gehorsanlich bezeigen und solches mit der Erdhuldigung bekräftigen würden is.

Dr. Johann Möring, der Landspndieus (als der Städte "Borthalter") fagte (nach vorangegangenen Curialien): "die gegenwärtige Sache wäre von der Importanz, da dergleichen, so lange Medlenburg gestanden, nicht vorgewesen, daß sich Ritter- und Landschaft zuvor darüber besprechen müßten, deswegen sie unterthänigst wallten gebeten haben, ihnen einen Abtritt zu gönnen und sie auf drei Tage zu befristen."

Die Commissarien und der Kanzler stellten den Ständen vor, daß der kaiserliche und des Herzogs Auftrag vermöchte: wo sie sich im geringsten weigern würden, so sollten sie um ihre Ehre, Habe und Güter — der Kanzler sette hinzu: ja Leib und Leben — gestrast werden. Die Commissarien könnten also so lange Frist nicht exlanden.

Die Stande gingen in ben Borfaal und befprachen

fich, wonachst die drei Landmarschälle und Dr. Möring wieder hinein traten, da denn Möring zu den Commissien saste: "Es würde für die liebe Posteritäte und der ganzen deutschen Nation nicht zu verantworken sein, wenn Ritter: und Landschaft also sollten zusplatzen"\*).

Darauf erhielten die Stande erft bis morgen (20. Nannar) und endlich bis übermorgen (21. Nannar) um gebn Ubr Frift, und als fie am 21. Januar burd bie brei Landmarfchalle vorstellig machten, daß fie ber taiserlicen Commission sich nicht widersegen, nur eines Neben Bebenten und Botum boren wollten und ibrer fet eine große Anzahl, fo ward noch eine fernere Brift bis jum 22. Januar verwilligt. In biefer Frift magten die Stande die Borbitte für ihre vertriebene Landes. berrichaft, erhielten aber ben Beideid, "fich fürzuseben, baß fie mit foldem Suchen nicht mehr tamen." "Weil aber boch auch bie Stanbe mußten, bag ber Bergog bon Friedland, fo ungerecht auch feine Erpreffungen waren, bennoch fein Berfprechen zu halten vflegte, fo bemubten fie fich eine Bestätigung ibrer Bribilegien von ihm zu erhalten, folglich die bergebrachte und mit vielen Tonnen Goldes redimirten Freiheiten in Siderbeit zu feken."

"Am 22. Januar 1630 tamen bie Stanbe wieber

]

<sup>\*)</sup> Die fratere "Beimeffung" ber "fo leichtiglich" ges fchehenen Sulbigung von Seiten ber Berzoge von Medlens burg schmerzte bie, bie fich eines andern bewußt waren, nicht wenig, schreibt Franck 13, 126.

auf bem Rathhaufe zu Güstrow um acht Uhr zusammen 2c. Die Landmarschälle gingen zum Ranzler, dieser sagte: "Es wäre kein Zweisel, daß Ihro Fürstliche Gnaden nicht würden die Privilegien bestätigen und versbessern wollen; er besände aber in der von den Ständen übergebenen Schrift, als wenn Hildigungseid und Lehnseid ein Werk sein sollte, solches liese wider alle Lehnrechte und sei ein ganz unverantwortliches Werk 2c. Die Marschälle wanden dagegen ein: es wäre solches im Lande ein altes stetes herkommen. Aber es wollte solches dei dem Kanzler nichts versangen; von der Erdswides deine Sasten kanzler zu warten. Die Stände thäten es nun oder nicht, so möchten sie ihrer Gefahr stehn.

Darauf trat ber Statthalter Albrecht Bingiereip ju und ermahnte die Landmarschälle nicht länger zu Die Sulbigung tonne nicht langer aufgebifficultiren. schoben werden. Der Religion halber möchten fie kein Distrauen in Ihro Fürstliche Gnaben fegen. Wobei er ha auf die Bruft schlug und sagte: "3ch bin auch Ihrer Religion zugethan und babe so wohl ein Gewissen als Andre." Der Landmaricall Claus Sabn ant-"3d habe gwar meine Guter, aber bie find mir nicht so lieb, als meine Religion und meiner Seelen Seligkeit." Der Rangler Ely that weiter hingu: "Des berzogs Sauptmann im Fürftenthum Sagan batte in Ihro Fürfil. Gnaden Abwesenbeit angefangen zu reformiren, aber, wie es Ibro Fürftl. Gnaben erfahren, hatten sie ben Hauptmann beswegen abgesetzt. Bon ber Contribution fagte er: "tein Stand im Römischen Meiche mare bavon frei, folglich könnte es Medlenburg auch nicht fein" z. x.

Da nun die Stände wohl fahen, daß weiter leine Auffchiebung zu erditten, auch der Hauptmann Cord Beer, ein Corporal und Andere kanen und anzeigten: Mitter= und Landschaft sollte Angesichts austommen und sich erklären, ob sie hubbigen wollten ober nicht?, so güngen sie allerseits vom Rathhause nach dem Schlöß.

Wie sie auf den Schlofplat tamen, fanden fie zut Rechten Tifch und Stuble gefest. Als fie fammtlich auf bem Blat, waren, tamen bie Raiferlichen und Fürstlichen Commissarien vom Schlof berab und setten sich, sammt bem Statthalter und Anbern. Der von Balmerobe Der Rangler faate: "Es follte that ben Bortrag 2c. ber Gib ben Stänben vorgelesen werben. Wenn er ab: geschworen, fo follte fich ein Jeber bei bem Archivario und Lehns : Secretair Beter Graß angeben und einen Schein barauf empfangen. Dies geschab - ba bie Stände bei versperrten Ihoren mit Soldaten umgeben Für ben bulbigungeschein mußte ein Jeber, maren 2c. auch die Deputirten ber Städte, an den Kangler einen Thaler und an ben Archivar vier fl. geben, worüber fich boch die Stande bei dieser klammen Zeit febr be-Solcher Schein war von dem Kanzler und Haaten. Archivar unterfcrieben und mit bes Bergogs von Friedland Siegel bebrudt, barin bas medlenburgifde Wappen zu sehen war mit bem Wappen von Friedland und Sagan, bas angeborne Ballenstein'sche Bappen. vier Lowen, machte bas Bergicilb."

Die Beforberung Ballenftein's jum Bergogthum Medlenburg und daß ihm die wegen seiner Kriegstoften darauf eingeräumte Spootbet in ben landesberrtichen Befit umgewandelt murbe, hatte er zum großen Theil einem bochft einflufreichen Manne bei Raifer Rerbinand IL. in Wien zu danken, der aus einer eingebornen medlenburgifchen febr ansehnlichen Familie ftammte: er verbient beshab und weil er einer ber ersten notabeln Convertiten unter bem medlenburgischen Abel mar, eine Stelle in ber wedlenburgischen Sof- und Abelsgeschichte. berühmte medlenburgische Herr, der soviel basu that, daß Ballen tein Gerzog von Medkenburg warb. ber Reichsbicetangter Baron Beter Beinrich von Straiblendorff: er befaß felbft in Medlenburg bie Guter Breensberg und Goldebee. Geine Familie neborte au ben ältesten und angesehensten \*), feine Borfahren batten noch weit ansehnlichere Guter in Medlenburg be-

<sup>\*)</sup> Schon in einer Urfunde des Grafen von Schwerin für das Stift Schwerin vom 2. Inti 1217 fommt ein "Menricus de Stralendorpe" als Jenge vor dei Lisch Mediend. Urf. III. 60. In einer Urfunde im Privilegienduch der Stadt Wismar vom 14. April 1266 exscheint ein "Hinricus de Stralendorpe, Miles", der, als heine rich der Jerusalemer ins gelobte Land 1272 pilgerte, Landesverweser und Statthalter war. Emblich in dem Landsfriedensbriefe der sachkschen und wendischen Fürsten und Städte in den Offseländern al.d. Rostod, 13. Juni 1283 kommt unter den Mitgelobern und Eibleistern für diesen Frieden auf Seiten der jungen herren von Medlenburg, seiner Lehnsherren, ein "Hennigus de Strakendorp" vor. Lappenberg, Gesch. der Hange II. S. 127.

feffen, aber bie Bergoge hatten fie jale Domanialguter eingezogen: bas war gerabe ber Umstand, ber bei bem Reichsvicetangler fo machtig bafür fprach, baß Ballen: ft ein ftatt jener Bergode Medlenburg baben muffe. Reichsvicetanglers Großvater Ulrich von Strablen: borff mar noch fehr reich begütert: er hatte bas gange Amt Rriemik amifden Schwerin und Sternberg und bas fogenannte Landden Boel, eine Salbinfel unweit bes Hafens von Wismar befessen. Das Geschlecht gehörte aber ju benen, die, wie die Sahn, die Bulom, Lube und Andre, bem Landfrieden nicht parirten und es verlor fein großes Besitthum wegen einem bedauerlichen Landfriedensbruche. Ulrich tam im Rabre 1560 in die Reichsacht und ftarb im Ausland. Das Reids: tammergerichtsurtel vom 6. Mai 1560 besagte: "Ulrich Strablendorff und Levin Rampeg.\*) seien aus bes Letteren Bohnung zu Rlein = Blaften mit etlichen zu Rob und ju Jug in Bernhard Plaften's und feiner Frau Anna und seines Sohns Christoph Bobnbof in Groß : Blaften gewaltfamer und landfriebensbruchiger Beise mit Reuerbuchsen und anderen Webren eingefallen und hatten ben Christoph Blaften aus ber Scheune in feiner Mutter Schlaftammer gejagt und nachgeeilt und daselbst mit Buchsen und andern Wehren in den Ropf geschlagen, verwundet und endlich vom Leben jum Tobe gebracht; Levin Rampcz habe auch ben tobten Rorper mit einer Feuerbuchse burch ben Sals geschoffen, bie Fran

<sup>\*)</sup> Einer von ber Familie bes befannten preußischen Miniftets Carl von Rampcz, bes Demagogenriechers.

Anna Blaften schwer verwundet und deren Toche terlein von der Mutter mit Gewalt weggeriffen und in das Feuer geworfen." Es ift oben ermabnt worben, bag bamals gleichzeitig auch noch ein Joachim von Strablendorff bezüchtigt murbe, einen bes Geschlechtes Bleffen auf einem Sochzeitsfeste zu Wismar ums Leben gebracht zu baben: es mar bas berfelbe Strablenborff, bem ber Magiftrat bie Bachshand bes Erfcblagenen gufchidte. Bergog Johann Albrecht ber Gelehrte gog bierauf, wie gesagt, Die Strablen: borff'ichen Guter als Domanialquter gur Rammer. Ulrich von Strahlenborff scheint nur noch bas Ont Preensberg behalten ju haben. Die Stanbe verwendeten sich zwar für ihn auf dem Landtage von 1563; allein vergeblich. Ulrich batte einen Sohn Leopold, ber nicht gewöhnliche Fähigkeiten zeigte: burch ibn marb bas nene Glud bes Hauses begründet. Er fernte ben Fürftabt von Fulba, Balthafar von Dernbach tennen, einen wegen seiner berumschweisenden Lebensart berüchtigten Mann, aber eifrigen Ratholiken, wiewohl er ein Rind protostantischer Eltern war. Der Abt batte einen schlimmen Prozes beim Reichshofrath in Brag: Leopold von Strablenborff ging nach Brag, betrieb den Prozes und gewann ihn. Das machte ihm so viel Ruhm, und jog bergeftalt die Augen Raiser Rubolph's II. auf ibn; daß diefer ibn erft jum Reichshofrath und fpater fogar jum Reichsvicetangler erhob. Diefer Leopold von Strablendorff beirathete bie Schwester bes Abts ju Fulba und trat bei bieser Beirath zur tatholischen Religion über. Er erlebte noch bie

Schredenszeit ber Executionen nach ber weißen Bera-Ichlacht bei Brag und erwarb aus bem Rebellenant bie große herrichaft Chlumen obrifern Budmeis im Bibichomer Areise, bamals taxirt auf 300,000 Gulben, aber getauft um nur 127,000 Thaler: Diefe große Berrichaft 20.000 Einwohner jett enthaltent, tam fpater an bie Brafen Rinsty, Die fie noch beut ju Tage befiten. Leopold von Strahlendorff's Sobn. Beter Beinrich von Strablenborff, ward 1624 burch Ferd in and M. baronifict und trat in ben Boften feines Baters als Reichswicelanzier und Geheimer Bath. Er war so reich, daß er dem Kniser in seinen bamaligen Geldbedrängniffen 18,000 ungarische Ducaten vorftraden Die Berichte ber Zeit gebenken feiner als eines Ionnte. ber ftortien Tafelhalter und Recher: er ftanb an ber Confequenz biefer Buffion, bem Bodagra, noch im Todel fabre Ferbinand's H. 1637. Er mar es, ber Bale len fein's Sache so lebhaft - betrieb. Durd Die Strablendorffe, Die in fteter Berbindung mit Redlenburg blieben, exhielt die medlenburgifde Rittericaft einen feften Ans in Bien, sowohl in der Anticamera des Raifers, als in bem wichtigsten Gericht, bem Reichshofrath, mo später bie Brozesse gegen bie Bergoge getrieben murben \*).

<sup>\*)</sup> Roch gegenwärtig lebt ein Strahlen borff in Medlenburg, ber Erblandmarfchall ift. "Man nannte feiner Berfonlichfeit wegen ihn in felner Jugend fcon "Ritter von ber traurigen Gestalt", er ift jedoch kein Ravr." Saub-fariftliche Mittheilung aus Medlenburg.

Wallenstein's Regiment in Medlenburg bauerte, woie gesagt, nur brei Jahre: sobald "ber Goldfönig", "ber Löwe aus Mitternacht" tam, mußten Wengersty und Els Medlenburg aufgeben, die Landesberren kehrten woieder aus dem Exile zurück, die Wallenstein angebangene Abelspartei tam dagegen zum Exile.

And die Schwedenzeit war eine schwere Reit für Schon im Jahre 1639 hatte man große Mube, nur einige Nachrichten über bie noch vorhandenen Sutsbesiter zusammenzubringen, fast alle Wohnungen im Lanbe lagen in Schutt und Afche. In einer ber zwei Stadte, wo von Alters her die Landtage gehalten murben, in Sternberg, wohnte nicht ein einziger Menich mebr \*). Für die Hofgeschichte bemerke ich, daß 1634, in bem Jabre, wo Ballenstein ermorbet murbe, zwei medlenburgifche Bringeffinnen, Anna Maria von Oftfriedland, die erste Gemablin Abolyb Friedrich's I., Stifters ber noch heut zu Tage blübenben Linie Somerin und beren Tochter Juliane, die zwei Tage nach ihr ftarb und mit ber Mutter in Doberan begraben wurde, von den nach Kostbarkeiten bei den Leichen fuchenden Schweden aus ihren Binnfargen berausgeriffen, bingeworfen und von ben hunden gerriffen und aufgefreffen wurden.

Eine andere fürstlich medlenburgische Familienscene aus der Zeit des dreißigjährigen Kriegs gebe ich etwas aussührlicher nach der in Propst Franck's "Altem und

<sup>\*)</sup> Lifd, Gefchlechtehiftorie ber Sahn II. 347. Rleine beutiche Sofe. I. 9

neuem Medlenburg" enthaltenen nawen Erzählung \*). Sie betrifft einen medlenburgischen Bringenraub und fiel por zwischen bem einen berbeiben von Ballenftein vertriebenen Bruder, ber Ernlanten in Sachfen, Lubed und Danemart, swifden bem Stifter ber noch beut zu Tage blubenden Linie Schwerin, bem Bergoge Friedrich I., lutherischen Betenntniffes und ber Wittme seines 1636, also fünf Jahre nach ber gludbaften Restitution in ibre Berrichaften gestorbenen Brubers, Bergog Johann Albrecht's II., Stifters ber beut ju Tage nicht mehr blubenden Linie Guftrow, ber burch feine zweite Gemablin, eine Beffen : Caf: feliche Bringeffin, jum reformirten Betenntniffe fich gewandt hatte, und beffen britte Gemablin diefes Betenntniffes auch mar: Diese Dame bieß Eleonore Marie von Anhalt : Bernburg. und war beroische Tochter und Schwester ber beiden berühmten Christiane von Anhalt, die in ber Brager Schlacht gegen Tilly gefangen murben. Der Bring Eleonoren Marien's, der Guftrow erben follte, ber einzige Bring bes Sauses Gustrom, mar erst brei Jahre alt, er bieß wie ber Schwebenkonia Guftav Abolf. Die Scene ift in Guftrom.

"Als am 30. Juni 1636 bas Leichenbegängniß bes verstorbenen Herzogs Hans Albrecht (II.) zu Gustrow geschah, so waren zugegen die Abgesandten des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, des Markgrasen Sigismund von Brandenburg,

<sup>\*)</sup> Buch 13, Seite 1 ff.

bes Berjogs August von Braunfomeig-Lune= burg \*), bes Fürsten Ludwig von Anhalt \*\*). Diefe gaben fich alle Mabe, Die Frau Bittme Eleonore Marie mit dem Bergog Abolf Friedrich gu vergleichen. Aber ber Herzog wollte ihr anders nichts einraumen, als baß sie mochte mit babei fein, wenn - beute ober morgen Rechnung von bes Guftrow'schen Lanbes Ginfunften abzulegen. Bu Guftrom maren auch bie brei reformirten Prediger; Agricola aus Schlefien, Appel aus ber Pfalz und Schnabel aus Beffen; biefen ward nun nicht weiter ber öffentliche Gottesbienft geftattet, indem Bergog Abolf Friedrich bie Schloftirche zuschließen und die reformirte Schule aufheben ließ. bebielt die fürftliche Bittme ibren Gottesbienft auf bem Solok, in ihrem Gemache, wohin aber tein benachbarter vom Abel ober andrer Reformirter kommen burfte.

Die fürstliche Wittwe meldete sich den 21. September bei Raiser Ferdinand II. und beschwerte sich sehr, daß das Testament ihres Gemahls nicht beobachtet würde und daß Herzog Abolf Friedrich sie nach Strelitz (das war ihr Leibgeding) weisen wolle, woselbst, als an einem offenen Orte, sie bei gegenwärtigen Kriegstäuften keine Sicherheit für die Anfalle der übel gestitteten Soldaten hätte. Es drohe auch Herzog Abolf Friedrich, ihren einzigen Sohn von ihrem Schoofs

<sup>&</sup>quot;) Gemahls einer Tochter Sans Albrecht's II. aus erfter Che mit einer Coufine von Medlenburg.

<sup>\*\*)</sup> Dheims Eleonoren Marien's, Ahnherren bes Saufes Cothen.

Contribution fagte er: "tein Stand im Römischen Meiche wäre bavon frei, folglich könnte es Medlenburg auch nicht sein" z. x.

Da mm die Stände wahl fahen, das weiter teine Aufchiebung zu erditten, auch der hauptmann Cord Beer, ein Corporal und Andere kamen und anzeigken: Mitter= und Landschaft sollte Angesichts austommen und sich erklären, od sie hutdigen wollten oder nicht?, so gingen sie allerseits vom Nathhause nach dem Schlos.

Wie sie auf den Schlofplat tamen, fanden fie zut Rechten Tifch und Stuhle gesett. Als fie famuntlich auf bem Blat waren, tamen die Raiferlichen und Fürfelichen Commissarien vom Schloß berab und seinen sich, sammt bem Statthalter und Andern. Der von Balmerobe that den Bortrag 2c. Der Rangler faate: "Es follte ber Gib ben Stänben vorgelesen werben. Benn er abgeschworen, so sollte sich ein Jeber bei dem Archivario und Lehns : Secretair Beter Graf angeben und einen Schein barauf empfangen. Dies geschab --Stände bei versperrten Ihoren mit Soldaten umgeben Für ben hulbigungesichein mußte ein Jeber, maren 2c. auch die Deputirten ber Städte, an ben Rangler einen Thaler und an ben Archivar vier fl. geben, worüber fich boch die Stande bei biefer klammen Beit febr be-Magten. Solder Schein war von dem Rangler und Archivar unterfcrieben und mit bes Bergogs von Friedland Siegel bebrudt, barin bas medlenburgifde Wappen zu sehen war mit bem Wappen von Friedland und Sagan, bas angeborne Ballenstein'iche Bappen, vier Lowen, machte bas Bergidilo."

Die Beforberung Ballenftein's jum Bergogthum Medlenburg und daß ibm die wegen seiner Kriegstosten darauf eingeräumte Hypothet in ben landesberrtichen Befits umgewandelt wurde, hatte er jum großen Theil einem bochft einflufreichen Manne bei Raifer Ferbinand IL in Wien zu danten, ber aus einer eingebornen medlenburgifchen febr ansehnlichen Kamilie ftammte: er verbient beshab und weil er einer ber ersten notabeln Conver= titen unter bem medlenburgischen Abel mar, eine Stelle in der weedlenburgischen hof= und Abelsgeschichte. berühmte medienburgische Herr, der soviel bagu that, daß Ballenkein Bergog von Medlenburg warb, war ber Reichsvicetangler Baron Beter Seinrich von Strahlenborff: er befaß felbft in Medlenburg bie Guter Preensberg und Goldebee. Seine Familie gebonte ju den altesten und angesehensten \*), feine Borfahren hatten noch weit ausebridichere Guter in Medlenburg be-

<sup>&</sup>quot;) Schon in einer Urfunde des Grafen von Schwerin für das Stift Schwerin vom 2. Inti 1817 fommt ein "Menricus de Stralendorpe" als Zenge vor dei Lisch Medlend. Urf. III. 60. In einer Urfunde im Privilegiens duch der Stadt Wismar vom 14. April 1266 exscheint ein "Hinricus de Stralendorpe, Miles", der, als heine rich der Zerusalemer ins gelobte kand 1272 pilgerte, kandesverweser und Statthalter war. Endlich in dem kande kriedensbrirfe der sachsschen und wendischen Fürsten und Städte in den Offseeländern al. Rostock, 13. Juni 1283 kommt unter den Mitgelobern und Eibleistern für diesen Frieden aus Seiten der jungen herren von Mecklenburg, seiner Lehnsherren, ein "Hennigus de Strakendorp" vor. Lappenberg, Gesch, der Hanse II. S. 127.

feffen, aber die Bergoge hatten fie jale Domanialguter eingezogen: bas war gerabe ber Umstand, ber bei bem Reichsvicetangler fo machtig bafur fprach, baf Ballen: ft ein ftatt jener Bergode Medlenburg baben muffe. Reichsvicetanglers Großvater Ulrich von Strablen: borff war noch febr reich begütert: er hatte bas gange Amt Rriewig zwischen Schwerin und Sternberg und bas fogenannte Landchen Boel, eine Salbinfel unweit bes Safens von Wismar befeffen. Das Geschlecht geborte aber zu benen, die, wie bie Sabn, die Bulom, bie Lübe und Andre, bem Landfrieden nicht parirten und es verlor fein großes Befintbum wegen einem bedauerlichen Landfriedensbruche. Ulrich tam im Jahre 1560 in die Reichsacht und ftarb im Ausland. Das Reichs: tammergerichtsurtel vom 6. Mai 1560 befagte: "Ulrich Strahlendorff und Levin Rampca\*) feien aus bes Letteren Wohnung zu Rlein - Blaften mit etlichen gu Rog und ju Jug in Bernhard Plaften's und feiner Frau Unna und feines Cobns Chriftoph Bobnbof in Groß : Blaften gewaltfamer und lanbfriebensbruchiger Beise mit Feuerbuchsen und anderen Wehren eingefallen und hatten ben Chriftoph Blaften aus der Scheune in feiner Mutter Schlaftammer gejagt und nachgeeilt und daselbst mit Buchsen und andern Wehren in ben Kopf geschlagen, verwundet und endlich vom Leben zum Tode gebracht: Levin Rampcz habe auch ben tobten Rorper mit einer Feuerbuchse burch ben Sals geschoffen, bie Frau

<sup>\*)</sup> Einer von ber Familie bes befannten preußischen Miniftere Carl von Rampcz, bee Demagogenriechers.

Anna Blaften schwer verwundet und beren Toche terlein von der Mutter mit Gewalt weggeriffen und in das Feuer geworfen." Es ift oben ermabnt worden, daß damals gleichzeitig auch noch ein Joachim von Strablenborff bezuchtigt murbe, einen bes Geschlechtes Bleffen auf einem Sochzeitsfeste zu Bismar ums Leben gebracht zu haben: es mar bas berfelbe Strablenborff, bem ber Magiftrat bie Bachsband bes Erfchlagenen zuschickte. Bergog Johann Albrecht ber Gelehrte gog bierauf, wie gefagt, bie Strablen: borff'ichen Guter als Domanialquter gur Rammer. Ulrich von Strahlendorff scheint nur noch bas Ont Breensberg behalten ju haben. Die Stande verwendeten sich zwar für ihn auf dem Landtage von 1563; allein vergeblich. Ulrich batte einen Cobn Leopold, . ber nicht gewöhnliche Fähigkeiten zeigte: burch ihn marb bas neue Glud bes Saufes begründet. Er lernte ben Fürstabt von Kulda, Balthafar von Dernbach tennen. einen wegen seiner berumschweifenden Lebensart berüchtigten Mann, aber eifrigen Ratholiten, wiewohl er ein Rind protoftantischer Eltern war. Der Abt batte einen schlimmen Prozeß beim Reichshofrath in Brag: Leopold von Strablendorff ging nach Brag, betrieb ben Prozes und gewann ihn. Das machte ihm so viel Ruhm, und zog bergeftalt bie Augen Raiser Ru= bolob's II. auf ibn; baß biefer ibn erft zum Reichs= hofrath und fpater fogar zum Reichsvicekangler erhob. Diefer Leopold von Strahlendorff heirathete die Somester des Abts ju Fulda und trat bei dieser Beirath zur katholischen Religion über. Er erlebte noch die

Schredenszeit ber Executionen nach ber weifen Bera-Idlacht bei Brag und erwarb aus bem Rebellenant bie große Berrichaft Chlumen obnfern Budweis im Bibichomer Aveife, bamals tariet auf 300,000 Gulben, aber getauft um nur 127,000 Thaler: biefe große Herrschaft. 20,000 Einwohner jeht enthaltend, tam frater an bie Grafen Rinsty, bie fie noch heut zu Tage befitzen. Leonold von Strahlendorff's Gobn, Beter Beinrich von Strablendorff, ward 1624 burch Ferd in and U. baronifict und trat in den Bofton feines Baters als Reichswicelanzler und Geheimer Rath. Er war so reich, daß er dem Raiser in feinen damaligen Geldbebrangniffen 18,000 ungarische Ducaten worstroden Die Berichte ber Beit gebenken feiner als eines Lonnte. der ftortien Tafelhalter und Becher: er ftarb an der Confequens biefer Baffion, bem Bobagra, noch im Tobas fabre Ferdinand's H. 1637. Er mar es. ber Bale lenstein's Sache so lebhaft - betrieb. Durd bie Strahlendorffe, die in steter Berbindung mit Medlenburg blieben, erhielt bie medlenburgifde Rittericaft einen festen gus in Bien, sowohl in ber Anticamera bes Raifers. als in bem wichtigsten Gericht, bem Reichshofrath, mo fpater Die Brozesse gegen bie Berzoge getrieben murben \*).

<sup>\*)</sup> Roch gegenwärtig lebt ein Strahlen borff in Medlenburg, ber Erblandmarschall ift. "Man nannte feiner Perfonlichfeit wegen ihn in feiner Jugend schon "Ritter von ber traurigen Gestalt", er ift jedoch fein Ravr." Sandstatiftiche Mittheilung aus Medlenburg.

Ballenstein's Regiment in Medlenburg dauerte, wie gesagt, nur drei Jahre: sobald "der Goldfönig", "der Löwe aus Mitternacht" tam, mußten Wengersty und Els Medlenburg aufgeben, die Landesherren tehrten wieder aus dem Exile zurud, die Wallenstein angehangene Abelspartei tam dagegen zum Exile.

And die Schwebenzeit war eine ichwere Reit für bas Lant. Schon im Jahre 1639 hatte man große Mube, nur einige Radrichten über bie noch vorhandenen Sutsbesiger zusammenzubringen, fast alle Wohnungen im Lanbe lagen in Schutt und Afche. In einer ber zwei Stabte, wo von Alters her die Landtage gehalten murben, in Sternberg, wohnte nicht ein einziger Mensch mebr \*). Für die Sofgeschichte bemerke ich, daß 1634, in bem Jahre, mo Ballenstein ermordet murbe, amei medlenburgifche Bringeffinnen, Anna Maria von Oftfriestand, die erste Gemahlin Adolph Friedrich's I., Stifters ber noch beut zu Tage blühenden Linie Schwerin und beren Tochter Juliane, die zwei Tage nach ihr starb und mit ber Mutter in Doberan begraben wurde, von den nach Kostbarkeiten bei den Leichen fuchenben Schweben aus ihren Rinnfargen berausgeriffen, bingeworfen und von ben hunden zerriffen und aufgefreffen wurden.

Sine andere fürstlich medlenburgische Familienscene aus der Zeit des dreißigjährigen Kriegs gebe ich etwas aussührlicher nach der in Propst Francks "Altem und

<sup>\*)</sup> Lifd, Gefchlechtehiftorie ber Sahn II. 347.

neuem Medlenburg" entbaltenen nawen Erzählung \*). Sie betrifft einen medlenburgischen Bringenraub und fiel por amifchen bem einen berbeiben von Ballenftein vertriebenen Bruber, ber Ernlanten in Sachfen, Lubect und Danemark, swischen bem Stifter ber noch beut zu Tage blubenden Linie Schwerin, bem Bergoge Friedrich I., lutherischen Betenntnisses und ber Wittme seines 1636, also fünf Jahre nach ber gludbaften Restitution in ihre Berrichaften gestorbenen Brubers, Bergog Johann Albrecht's II., Stifters ber beut ju Tage nicht mehr blübenden Linie Guftrow, ber burch feine zweite Gemablin, eine Beffen : Caffel'iche Bringeffin, jum reformirten Betenntniffe fic gewandt batte, und beffen britte Gemablin Diefes Betenntnisses auch mar: Diefe Dame bieß Eleonore Marie von Anhalt = Bernburg, und mar beroische Tochter und Schwester ber beiden berühmten Christiane von Anhalt, die in der Brager Schlacht gegen Tilly gefangen wurden. Der Bring Eleonoren Marien's, ber Guftrow erben follte, ber einzige Bring bes hauses Gustrow, mar erst brei Jahre alt, er bieß wie ber Schwebenkönig Guftav Abolf. Die Scene ist in Güstrow.

"Als am 30. Juni 1636 bas Leichenbegängniß bes verstorbenen herzogs hans Albrecht (II.) zu Gustrow geschah, so waren zugegen die Abgesandten bes Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, bes Markgrasen Sigismund von Brandenburg,

<sup>\*)</sup> Buch 13, Seite 1 ff.

Des Berjogs August von Braunfdmeig-Lune: bura \*), des Fürsten Ludwig von Anhalt \*\*). Diefe gaben fich alle Muhe, Die Frau Bittme Eleonore Marie mit bem Bergog Abolf Friedrich gu Aber ber Herzog wollte ihr anders nichts vergleichen. einraumen, als daß fie mochte mit babei fein, wenn beute ober morgen Rechnung von bes Guftrow'ichen Lanbes Gintunften abzulegen. Bu Guftrow maren auch bie brei reformirten Brediger; Agricola aus Schlefien. Appel aus ber Bfalz und Schnabel aus heffen; biefen ward nun nicht weiter ber öffentliche Gottesbienst geftattet, indem Bergog Abolf Friedrich bie Schloftirche - zuschließen und die reformirte Schule aufbeben ließ. Doch behielt die fürstliche Bittme ihren Gottesbienft auf bem Schloß, in ihrem Gemache, wohin aber tein benachbarter vom Abel ober andrer Reformirter tommen burfte.

Die fürstliche Wittwe meldete sich den 21. September bei Kaiser Ferdinand II. und beschwerte sich sehr, daß das Testament ihres Gemahls nicht beobachtet würde und daß Herzog Adolf Friedrich sie nach Strelit (das war ihr Leibgeding) weisen wolle, woselbst, als an einem offenen Orte, sie dei gegenwärtigen Kriegs-läusten keine Sicherheit für die Anfalle der übel gestitteten Soldaten hätte. Es drohe auch Herzog Adolf Friedrich, ihren einzigen Sohn von ihrem Schooß

<sup>\*)</sup> Gemahls einer Lochter Sans Albrecht's II. aus erfter Che mit einer Coufine von Medlenburg.

<sup>\*\*)</sup> Dheims Eleonoren Marien's, Ahnherren bes Saufes Cothen.

und herzen zu nehmen und nach seinem Gutbunten \*) zu erziehen.

Am 16. October 1636 schickte der Herzog Abolf Friedrich an die fürstliche Wittwe alle Landräthe, beren damals sieden waren. Diese gaben sich vier Tage lang Mühe genug, sie zu bereden, daß sie wollte nach Strelitziehen und den Prinzen Gustav Adolf bei dessen Bater: Bruder zurück lassen: es möchte sonst dahin tommen, daß der Herzog ihr Küch' und Keller verschlösse. Aber die Frau Wittwe blied beständig dabei: sie frage nichts nach Eintunsten, sondern sorge allein für ihren Sohn. Der König Christian IV. von Dänemark und der Herzog Friedrich von Holstein wollten diese Sache vermitteln, aber es war Alles umsonst.

Den 29. December 1636 ließ Herzog Abolf Friedrich dem (Güstrow'schen) Kanzler Deichmann sagen, sich von Güstrow wegzumachen und mit der sürslichen Frau Wittwe nicht weiter zu sprechen. Den 5. Januar 1637 ließen die Landräthe der Frau Wittwe hinterbringen, daß Herzog Adolf Friedrich ihr, auf Bitte des Königs von Dänemart, den Prinzen lassen wollte die ins fünste Jahr, wenn sie nur schristlich versicherte, ihn alsdann sosort zu überließern. Aber auch hierein wollte sie nicht willigen. Worauf den 13. Januar ihren Hospredigern verboten ward, serner im Borgemach Gottesdienst zu halten; auch drang der Herzog abermals start auf den Prinzen und daß die fürstliche Frau Mutter sich nach Strelis begeben sollte. Er suchte

<sup>\*)</sup> Lutherifc.

ven Prinzen mit Behenbigkeit zu erlangen und ließ bestwegen die Frau Mutter, wenn er in Güstrow war, östers zu Gaste bitten, aber diese merkte wohl warum. Ließ sich immer entschuldigen, weil sie nicht Willens ware, im Trauerjahr aus ihrem Zimmer zu gehen. Dieses Zimmer hielt sie, dies auf eine Thür sire Bedienten, allezeit seelschlossen, inwendig verriegelt und mit vorgesehten Tischen sest verwahrt. Der Herzog wollte aber bennochendlich zum Zweck.

Er ging also ben 17. Januar, um zwei Uhr Nachsmittags, mit allen seinen Räthen nach dem Borgemach der fürftlichen Wittwe. hier traf er, vor der unverriegelzten Thür, die medlenburgische Prinzessin Christine Margarethe\*) und die anhaltische Sophie Margarethe\*). Diese daten ihn aufs liebreichste und dezweglichste, nicht ins Gemach einzudringen, vor welchem sie sich hingestellt hatten, da indessen der Prinz, mit seiner süngsten Schwester\*\*) bei der Mutter darinnen waren. Der Herzog wollte die Prinzessinnen nicht mit Ungestüm von ihrem Posten vertreiben, welchen sie mit so freund-

<sup>\*)</sup> Die zweite noch unverheirathete von ber erften Gemahlin hans Albrecht's, ber Bringeffin von Medlen : burg, geborene Stieftochter Eleonoren Mariens, bamals einundzwanzig Jahre alt, bie nachher Abolf Friebrich's Sohn Chriftian Louis heirathete, ben Convertisten, ber fle verfließ.

<sup>\*\*)</sup> Die leibliche Tochter Eleonoren Mariens, ba= male etwas fiber acht Jahre alt.

<sup>\*\*\*)</sup> Louife, noch nicht zwei Sahre alt und zwölffahrig '
1648 geftorben.

licher Bitte zu behaupten suchten, ließ also einen Kleinsschmied kommen, welcher eine von den verriegelten Thürren eröffnen mußte. Durch dieselbe ging der Hosmeister und Obrist Friedrich von Ihleselbe \*), der Asselson Jochim Resse und der Secretarius Simon Gabriel hinein, räumten von der andern Thür das Borgesette weg, schoben den Riegel zurück und machten das Schloß auf.

Der Bergog trat also mit den Uebrigen binein. Die Frau Wittme faß auf einem Bette und batte ben Bringen Guftav Abolf auf bem Schoofe. Der Ber=: jog ging ju ihr hinan und fagte: "Euer Liebten habe ich öfters bitten laffen, mich in meiner angetretenen Bormundschaft nicht zu ftoren, aber es bat nichts gefruchtet, ich halte mich also befugt, mein Recht zu gebrauchen. Bitte aber nochmals Guer Liebben wollen mir Ihren Sohn zur Erziehung überlaffen: ich will an ihm thun, als ich wunsche, bag Gott- wolle an meiner Seele thun." Die fürstliche Wittwe antwortete: "Wenn mit Bitten etwas auszurichten mare, fo hab' ich bishero vielfältig gebeten: aber es ist Alles umsonft gewesen. Das gartliche Mutterberg leibet nicht meinen Sohn freiwillig ju übergeben." Der herzog faßte barauf ben Bringen an. Bring bangte fich mit beiben Armen um ber Mutter Sals und fing bitterlich an zu weinen und zu schreien. Die Mutter rief Gott und die Welt ju Beugen, wie ihr ge-

<sup>&</sup>quot;) 3 hlefelb, eine alte medlenburgifche Familie, benannt von bem Stammhause Ihlefelb im Amte Stargarb, mit zwei Streitaxten im Bapren, was auf ihre alte Streitbarteit beutet.

Der Bergog griff ben Bringen abermals an, Frebebe. machte ihn von ben Armen ber Mutter los und übergab ibn an Jemand, ber ihn in ein ander Gemach tragen mußte, fo für ihn zubereitet mar. Die Mutter faate: "Run, Gott wird's feben und richten! Ich bin ein Schaufpiel ber Gewaltthätigfeit vor ber gangen Belt. Roch ift teiner Fürftin bergleichen im gan= gen Romifden Reid wiberfahren. Gott wird bie bofen Rathgeber ftrafen !" Der Bergog antwortete: "Ich nehme Alles auf mich!" Die Mutter fagte: "Ich bab' all mein Bitten und Flehn umsonst angewandt. Run will ich tafferliche Majeftat und bie gange Welt bas von urtheilen laffen." Der Bergog erwiederte: "Das tann ich nicht wehren" und ging bavon; besuchte ben Bringen, troftete ibn, verordnete Frauen und Jungfrauen gu feiner Aufwartung.

Siernächst verglich sich zwar der Herzog den 22. Januar mit seines Bruders Wittwe, also, daß er ihr freistellte, so lange zu Güstrow zu bleiben, die das Land
wieder in Ruhe, auch ihren Sohn zu besuchen, wenn es
ihr beliebte. Aber die Wittwe widerrief bald darnach solden Bergleich vor Notar und Zeugen. Inzwischen starb
Kaiser Ferdinand II. zu Wien den 5./15. Februar
und solgte ihm sein Sohn Ferdinand III.

Dieser Kaiser Ferdinand III. ließ den 11./21. Februar ein ernftliches Mandat an den Herzog Adolf Friedrich ergehen, von aller Gewaltthätigkeit abzustehen, die Bittwe Cleonore Marie zu Gustrow ungestört zu lassen und seines Pupillen halber nichts wider sie vorzunehmen, sondern die Sache dem Kaiserlichen Ausspruch

zu überlassen. Am 13. März kamen Herzog Joachim Friedrich von Holstein : Ploen und Fürst Friedrich von Anhalt\*), dem dale ein Rath folgte, welchen das haus Anhalt gemeinschaftlich hatte; dieser ward gesandt, weil die Frau Wittme sich bei ihren Angebörigen von solchem Hause beschwert, daß sie überall keinen Rathgeber um sich hätte.

Damit nun, durch diefer Fürsten Anstalt, der Pring Guft an Abolf nicht seiner Mutter möchte zugestellt werden, anerwogen das Kaiserlicher Besehl vermochte, daß die Mutter in Allem zu restituiren; so ließ Herzog Abolf Friedrich den Prinzen nach Bühow bringen, woselbst er seine eigenen Sohne hatte, um ihn mit denselben erziehen zu lassen.

Hier geschah es nun, daß der Prinz trant ward. Die fürstliche Mutter bat aufs Beweglichste: ihr die Bestuchung des Sohnes zu erlauben; aber es ward ihr ab geschlagen. Fürst Christian von Anhalt\*\*) reiste nach Bühow, um seinen Schwestersohn, den Prinzen daselbst zu sehen. Aber der Obrist von Ihleseld wollte ihn, ohne seines Herzogs Ordre, nicht einlassen. Der anhaltische Rath und Gesandte war nach Schwerin gereist, um einen Bergleich zu tressen und verweilte sich daselbst die Psingsten, aber vergeblich. Herzog Abolf Kriedrich sagte: "die Sache sei beim Kaiser anhängig gemacht, müßte auch nun beim Kaiser ausgeführt werden." Dieses Alles ward an den Kaiser berichtet. Darauf den

<sup>\*)</sup> Bruber Cleonoren Marien's.

<sup>\*\*)</sup> Der Jungere, Bruber Gleon oren Marien's.

1. April ein Befehl an Herzog Abolf Friedrich erging, der Mutter ben Sohn absolgen zu laffen und berseiben Bebiente nicht zu turbiren.

Die Wittwe schrieb nun den 17. April an die Landstände, legte die taiserlichen Mandate in ihrer Sache bei und beklagte sich, das ihr nicht allein die Bormundschaft, sondern auch der Sohn selbst genammen worden. Die Stände aber sahen diese Schrift als eine Sache an, darin sie der fürstlichen Wittwe nicht helfen konnten.

Die Fürsten wandte sich darauf nochmals an den Raiser und exhielt am 4. September ein Interlocut: "daß der Herzog Adolf Friedrich soin Mecht um Bormundschaft aus den Berträgen, des fürstlichen Hacht um Bormundschaft aus des Landes Gewohnheit erweisen, die Wittwe aber zu Gustrow in Ruhe lassen, ihr alles Wogenommene erstatten, auch ihren Mathen freien Juritt gönnen solle, dis der Raiser hierüber die Kursürsten zu Mathe gezogen."

Die Sache kam nun in eine weitkuftige Berhand-Imng und Anssührung, eine Menge Schriften und Gegenschriften, nach damaligem Gebrauche aus großen Folianten der Rechtslehrer mit Ansührung vieler Blätter bestärkt, wurden gewechselt: das Finale war: der herzog leistete den kaiserlichen Beschlen nicht Gehorsam, der Krinz ward der Mutter nicht herausgegeben, er ward lutherisch erzogen und ist auch intherisch gestorben, er war ein dortrofslicher herr, einer der besten Fürsten, die das haus Medlendurg gehabt hat, mit ihm erkosch das haus Güstrow 1695, ich komme später noch einmal auf ihn zurück.

Im meftobalifden Frieden mußte eines ber Rleib nobien Redlenburgs, Die See: und hanbeleftabt 2Bis= mar an bie Schweben abgetreten werben, dafür warb bas Stift Rageburg erworben. Der fcwerinfche Gefandte, ber an ben westphälischen Friedenscongreß gefdidt murbe und Abolf Friedrich I. rieth, Wismar gegen bies Meguivalent abgutreten, mar Dr. Abraham Ranfer, früher Sofmoister des Erbpringen Chriftian Louis und Begleiter beffelben auf feiner Reife nach Much für die wichtigste Stadt bes Landes, Roftod, war der westphälische Frieden von den allerschlimms ften Kolgen: benn bie Schweben festen ihr vor die Stirn bin in ihren eigenen Safen Warnemunde einen Boll, moburch die Roktoder Raufleute bedeutend an ihrer Sandlung, namentlich an dem sonft so ftart getriebenen Bierbandel nach Danemark und Schweden berunterlamen. Es geschah bas, aber nicht ben Bedingungen bes Friebens gemäß, fonbern gemäß bem Rechte bes Starteren. Rur Reit des Abschlusses des Friedens war die Warnemunber Schange noch im factischen Befige ber Schweben und sie behaupteten sich in diesem factischen Besitz gegen bas Bölferrecht, indem fie Rriegsschiffe bavor legten. 2118 es fpater jum Rrieg gegen Carl X. von Schweben tam, ale biefer herr Danemart erobern wollte, eroberten 1660 die gur Sulfe berbeitommenden taiferlichen Truppen Die Warnemunder Schange und die Roftoder ichleiften fie. aber bie Schweben legten binwiederum Kriegsschiffe bin und hoben bennoch ben Boll ein und icon 1661 stellte ber schwedische General Marbefeld die Schange wieder ber. Spater, 1675, in Folge ber Fehrbelliner Schlacht.

nahmen die Brandenburger nochmals die Schanze ein, sie überließen sie an die Dänen, die sie 1676 nochmals schleisten. Im Frieden von Rymwegen aber 1679 nußts auf Frankreichs Berlangen der Zoll der Schweden restieutet werden, ohngeachtet der meskendurgische Landesvater Christian Louis damals auch Allierter König Lude wig's XIV. war und sogar in Frankreich residirte. Roch 1739 klagten die Rostocker bitterlich "daß der Warnes mündische Zoll die Commercia nicht empor kommen lassen, daher viele Brauhäuser wüste stünden und überhäuste Concurse ersolgten." Aber erst im Jahre 1808, als auch Wismar wieder eingelöst wurde, hörte dieser verderbliche. Warnemünder Zoll auf.

Bas die Bersonalien Bergog Abolf Friedrich's L betrifft, so baben wir ibn als Erulanten und als Bringenrauber bereits tennen leruen. Diefer Berr, ber Gobn bes Melancholiters, ber fich felbft entleibte, war bas gerade Diberfpiel feines Baters, ein entschiedener Choleriter und higtopf. In seiner Jugend hatte er mit feinem Bruber Johann Albrecht II., bem Stifter ber Linie Gustrow, in Leipzig studirt und war baselbst, nach damaligem Brauche, im Jahre 1605 gum Rector ber Universität ermählt worben; in ben folgenden beiden. Jahren batten beide Bringen die übliche eurspäische Tour burch bie Schweig, Frankreich und Italien gemacht, in Begleitung ihres hofmeifters Camuel Bebr zu bagelftorf, ber beiben Cavaliere Johann von Bulow und Ulrich Regendant und bes Leibargtes Dr. Jo: hann Schleger. Seit 1607, wo ibn ber Raifer für majorenn erflärte, batte Abolf Friedrich I. Die Regierung geführt: fie war lang und febr unruhig, von ben beftigften Sturmen von Innen und von Außen bewegt, Re dauerte über funfzig Jahre und von ihr batirt ber zu ber auf ben bochken Grab gediebenen erfte Grund Berbitterung zwischen Lanbesberrn und Stanben, welche über hundert Jahre bis zum Erbvergleich 1755 gedauert mnd Medlenburg fprichwortlich jum "Streitlandlein" Diese bochfte Berbitterung tam burch einen gemacht bat. Rangler Bergog Abolf Friedrich's I., ber wo moglich noch ein schlimmerer Sigkopf wie fein herr war, und wie Dieser im Alter von einem unüberwindlichen Gigenfinn und einer Rechthaberei beseffen wurde, die bis auf Wortgegant Der Name Dieses Mannes batte icon einen fatalen Klang und er ift auch für Medlenburg traurig fatal geworden: er bieß Johann Cothmann und war ein Beftphalinger, er ftammte aus Lemgo, fein Bruber, Dr. Ernft Cothmann, ein ausgezeichneter Rechtsprofeffor gu Roftod und Rangler ju Guftrow, hatte ihn in bie Johann Cothmann fürfiliden Dienfte gebracht. word nach bem Tobe seines Bruders erft Rangler Ro= bann Albrecht's II. ju Guftrow, mit dem Abolf Ariebrich I. in fortwährenden Streitigkeiten lebte: als ibn Robann Albrecht II. feines Dienftes entließ, beftellte ihn Abolf Friedrich I. bei fich gum Rangler, er erbieft diesen Boften 1634, in bem Jahre, wo Ballenstein ermordet wurde. Wallenstein batte einmal biefen Cothmann, als er feine herren im Grile begfeitete und er von ihnen ju Ballenftein um porzubitten geschickt warb, auf eine fulminante Beise in seinem gewöhnlichen langschweifigen und langweiligen Bor-

trag unterbrochen mit ben Borten : "Bort 3br's! 3ch will euch mit Wenigem antworten: Raiferliche Majeftat bat mich hierbergeschickt wider Dero Rebellen und biese gu verfolgen, nicht aber, um Intercessionen gu ertheilen. Rommt 3hr noch einmal mit einer folden Ambaffabe wieber, fo laffe ich Guch ben Ropf por bie Fuße legen!" Als ber niebergebonnerte Cothmann binwiederum ju feiner Entschuldigung fein oratorisches Ta= lent entfalten wollte, fiel ibm Ballenftein mit Ungeftum in's Wort: "Bort 3br's! 3br babt bamit Guren Beicheid!" "Im Jahre 1651, bei Gelegenheit ber Erzählung eines Streits über die Contribution, sagt ber alte ehrliche Bropft Frand"), tam es bas erftemal, bag bie Stanbe auf die Gedanken gerietben, wenn fie bei Sofe nicht Recht erhielten, daß sie an den Raiser appelliren wollten, welches bamals ber Rangler, ber ohne 3meifel Alles erfahren, mohl menig geachtet: aber feine Rachbegierbe. ba er ben Standen gram war, weil fie ihn mit in bie Contribution ziehen und ihm die Appellations . Sporteln nicht länger gönnen wollen, hat unfäalichen Schaben nach sich gezogen, indem seine Amtsnachfolger so viel weniger die vorgefundenen Fußtapfen verlaffen wollen, je mehr sie gedachten, ben Fürsten burch Unterdrückung bes Abels zu schmeicheln, womit aber bem fürstlichen Saufe mehr Schaben als durch den breißigiabrigen Arteg geichehen ist. Rachdem ber Teich, an welchem noch fonkt auf Landtagen burch Abrichtung einiger Beschwerben mar gebessert worden, einmal burchgebrochen; fo bat er nicht

<sup>\*)</sup> Altes u. neues Dedlenburg 14, 43, 71.

wieder können gestopft werden, sondern ist dergestalt aussezrissen, daß er endlich das fruchttragende Land übersschwenunt und einige Roppeln des Hoses mit weggesspult hat."

Dieser ominöse Cothmann — nomen et omen thabet — überlebte seinen Herren noch drei Jahre, er war mit ihm ganz gleichen Alters.

Ihrerseits griff die Ritter : und Landschaft bamals foon so weit um sich, daß sie Busammentunfte außer: balb ber Landtage veranstaltete. Sie grundete biese Befugniß auf ben im Sabre 1620 zusammengetretenen Ursprünglich war dieser aber Groken Ausidus. mur zur Ginbebung ber Contribution bestimmt worden: er blieb, weil an biefer Contribution ganger vierzig Sabre, bis 1660 gezahlt wurde. Gin Rescript Abolf Frieb: rich's I., aus Sternberg 1. September 1655 erlaffen, perbot ben Standen folde Busammentunfte "zu feiner nicht geringen Berkleinerung" zu halten und fich "bes ben Deputirten jum Land Raften einzig und allein ju ben Contributions : Sachen von ihm vergönnten Siegels zu gebrauchen. "

Drei Jahre nach Erlaß dieses Resertpts starb Herzog Adolf Friedrich I. 1658, 70 Jahre alt. "Ein hisiger Ropf, von hohem Sinne und hestigen Gemuthsebewegungen. Ein Eiserer sowohl in der Religion, als in Beobachtung seiner Landeshoheit, folgte lieber seinem eigenen, als der Landstände Rathe, worüber er zwar ins Gedränge, aber auch wieder heraustam. Er war unermüdet in Aussührung seiner Entwürse. Sein Ranzeler Johann Cothmann war ihm sehr lieb, welcher

mit seinem Eigenstun manches Mistrauen zwischen Haupt und Gliedern anrichtete: er versprach immer "gute resolutiones", um eine Landsteuer zu erlangen, aber diese erfolgten nur sparsam. Mit seinem einzigen Bruder lebte Herzog Abolf Friedrich in mancherlei Mishelligkeit, dessen Bittwe er auch schwerzlich betrübte, erzog aber doch ihren Sohn, den Prinzen Gustav Adolf, sehr wohl und half ihm zeitig zur Regierung. Wie er denn überhaupt redliche Absichten hatte, wobei er weniger unglücklich gewesen sein würde, wenn er ein besseres Bertrauen zu seinen Landräthen gehabt hätte \*)".

Durch zwei Gemahlinnen, jene Anna Maria von Oftfriesland, die die Hunde aus ihrem Sarge zu Ovberan auffraßen und eine Prinzessin von BraunsschweigsDanneberg, hatte Adolf Friedrich den reichen Chesegen von neunzehn Kindern erhalten, elf Söhnen, darunter sich auch der Stifter der füngeren Linie Strelitz, Adolf Friedrich II. befand und acht Töchtern, von denen nur zwei sich in die Häuser Sachsen und Würtemberg vermählten, zwei wurden Aebetissinnen des evangelischen Stifts Gandersbeim im Harz, noch zwei lebten in dem für die medlenburgischen Prinzessimmen bestimmten Kloster Rhüne, ohnsern Bützow.

Unter biesem Herrn lebte der größte Theolog, den Medlenburg jemals hervorgebracht hat, der Dr. Hein= xich Müller. Er war der Sohn eines vornehmen Kausmanns zu Rostock, eines vom Collegium der Soch= zehn=Männer daselbst: den Freunden der alten luthe=

<sup>\*)</sup> Borte bes Brepftes Franct 14, 121 ff.

rischen Literatur find feine "Erquickftunden" wohlbekannt, er ftebt nicht bloß ber Zeit, sondern auch dem geistigen Sauche nach swiften Arnbt und Spener und vermit telt diefe beiden. Ein Mann ohne allen theologischen Stola und von wabrhaft erquidlichem geiftlichen Wefen, getreu seinem Wahlspruch: "als die Traurigen, aber allezeit froblich." Er heirathete mit zweiundzwanzig Rabren die einzige Tochter bes Raufmanns Gibranbt. mit vierundamangia Jahren mar er Brofessor ber Theologie ju Rostod, mit neunundzwanzig Jahren Doctor und wiederholt dann Rector ber Universität. Er ftarb. nachbem er in größtem Segen die fleine Lebenszeit, die ibm zugemeffen mar, verbracht, an Erschöpfung, weil et zuviel ftubirt, als Superintendent zu Rostod 1675, erft vierundvierzig Jahre alt. Ronige, Fürsten, Grafen und andere vornehme und berühmte Leute correspondirten mit ibm; zu seinen Gonnern und Freunden gablte er ben gelehrten Bergog Anton Ulrich von Braunschweig und ben ebenso gelehrten Stammvater ber Grafen pon Rielmannsegge, ben bolfteiner Rangler Jobann Abolf Rielmann auf Satrop, ber mit ihm gleichzeitig 1676 ftarb; auch die Bringeffin Sophie Agnes von Medlenburg, eine von benen, bie in Rloster Rühne lebten, brauchte ihn als ihren theologischen Bertrauten. Er war europäisch berühmt: noch turg vor feinem Tode gelangte ein Brief aus Mallaga an ibn, worin er um einen Gemiffenerath gebeten murbe.

## 2. Christian Souis,

ber Convertit, 1658 — 1692.

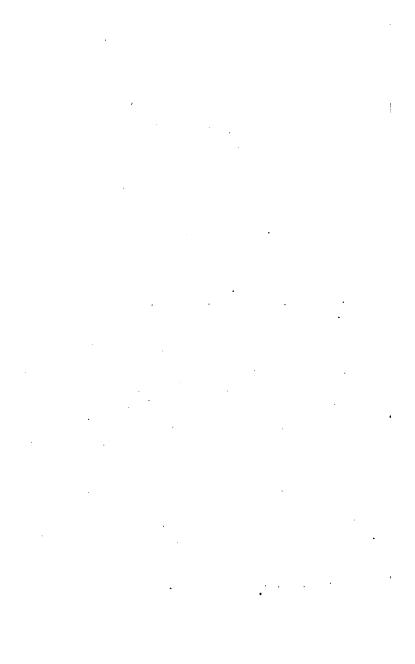

## 2. Christian Louis, der Convertit, 1658—1692.

Der Sorizont Frankreich. Ghebanbel. Sanbel gwifchen Bater und Sohn. Die Ablehnung von Gfau's Cunbe. Billfürliche Contribution und Berbot ber eigenmachtigen Convente ber Ritterfchaft bei Beib = und Lebensftrafe. Die von Gott vorgefehte bobe ganbesobrig: feit. Bolen, Schweben und Raiferliche in Dedlenburg. Abreife nach Baris. Dr. Bebemann, Rangler. Die Bleifammer. "Der Bergog wird lieber bas Band verbrennen laffen." Chefcheibung burch ben Bapft. Uebertritt jur tatholifden Rirde. Tractat mit Franfreich. Die Regalien als neues Stichmort gur Erlangung ber willfürlichen Bemalt. Rene Beirath: bie fcone Dontmoreneh und ber Ahnherr ber Gra: fen Bernftorff. "Chriftian Louis." Der Chevalier des ordres du roi très chretien. "Non mortale est, quod opto." Ein Bergog, ber gang Frantreich über fich lachen macht. "Sire, je vous tronve cru." Pring Friedrich erfteigt mit Gewalt.Busow. Ents baubtung bes Burgermeiftere Selburt. Chriftian Louis in Bincen= nes. Unbeerbter Tob im Saag. Enthauptung bes acht Sabre in ber Bleitammer gemefenen Webeimen Rathe Rrufe.

Es succedirte nun in Schwerin — nebenbei bestand noch die Linie Güstrow — der Erstgeborne, welcher erst den einsachen Namen Christian führte, später, als er in Paris latholisch ward, fügte er noch den von ihm über Alles verehrten Namen Louis hinzu. Er war gezboren 1623, seine erste Jugend siel in die Zeit, woaus seinen Bater der Donnerschlag der Acht und Entzsehung herablam und er mit seinen Kindern im Exile

am fachfichen und banifchen Sofe leben mußte. Chri= ftian mar acht Rabre alt, als ber Bater burch bie Baffen Guftap Abolf's restituirt warb. Er erhielt die ba= mals gewöhnliche lateinisch : pedantische Erziehung. Bringen-Reformator ward wieder ein herr, der einen curios lautenden Ramen führte, ein Brandenburger, Joachim Sonobel aus Calzwebel, ber bamals Conrector gu Roftod mar, frater murbe er Rechtsprofessor an der Roftoder Univerfitat und als Bergog Chriftian gur Regierung tam, Director ber Juftig : Ranglei. Sonobel, ber für einen farten Rebner galt, weshalb er auch ju Gefandt= icaftsposten gebraucht wurde, suchte auch feine Pringen in ber Rebetunst start zu machen und stellte mit ihnen wiederholt .. actus oratorios" an. Wie diese beschaffen waren, erkennt man aus einem berfelben, welcher 1640: mit fürftlicher Erlaubniß fogar gebrudt mard; er enthält bie Berathichlagungen bes Ronigs Rebabeam, welche er-mit feinen alten und jungen Rathen gehalten, ba bas Bolf über Die schweren Auflagen Hagte und um berselben 1641 ward abormals ein folder Rebe-Linderung bat. actus gehalten, worin vom Frieden in Deutschland gehanbelt mard; ber Erbpring Chriftian bielt die erfte Rebe: "von ber Rothmenbigfeit bes beutschen Friedens."

Reunzehnjährig, im Jahre 1644 ward ihm vergönnt, aus bem Keinen horizonte Medlenburg in einen größeren zu treten; er trat vie herkönmiliche sogenannte große europäische Tour an, vie über holland nach Frankreich und Italien ging, in Begleitung seines jüngeren Benden, des Brinzen Carl, seines hosmeisters Dr. Abra-ham Kapser, ber, wie erwähnt, als Sesandter später

an ben weftphalifchen Friedenscungreß geschickt ward, und Des Sofmeiftere feines Brubers Dietrich von ber Lube, bet bereits in Italien gereift war; fpater warb er Minister und Ober : Brafibent bei bem portrefflichen , Bergog Guftav Abolf von Guftrom, ber ibm nur "feinen Bater" zu wennen vfleate, er ftarb 1672. Sorizont Baris gefiel Chriftian icon bei biefom erften Besuche über alle Maaßen, er faßte hier bie Berliebe für Frankreich, welche so entscheibend für sein ganges Leben wurde, er blieb ein ganges Sahr. Das Merkwürdigfte dabei war, daß, wie ber Graf von Rochefort in feinen Memoiren berichtet, Bring Christian in Frankreich gar wenig geachtet ward "wegen seiner Ginfalt." Dagegen nahm sich ber König seiner an, er bewilligte ihm als eine Beihulfe zu feinem fanbesmäßigen Unterbalt eine Benfion. Schon bamals erschien Bring Chri-Mian ben Frangojen unbeständig und veranderlich. argwöhnisch und mißtrauisch; fein Bruder, Bring Carl dagegen als ein herr von wunderbarem Geift und tapferm Bon Frankreich ging, wie erwähnt, die Reise nach Italien, wo bon ber Lube ben Cicerone machte; im Jahre 1646 mobnten die Bringen ber Belagerung won Duntirden bei und tamen von ba nach Medlenburg anrūđ.

Schon von Jugend auf bestand eine Abneigung swischen bem hikigen, lebhasten Bater und bem Erbprinzen, ber ganz entgegengesette Eigenschaften zeigte. Der Bater zog sichtlich ben ausgeweckten, munteren und tapferen jüngeren Sohn Carl vor. Schon in seiner Jugend war ber Erbprinz zum Abministrator bes Stifts Schwe-

rin postulirt worden; der Bater entzog es ihm, er ward selbst Administrator. Ja der Bater suchte sogar zu seinem Rachtheil das seit 1576 durch Johann Albrecht I. in Medlendurg eingesührte Primogeniturgesetz zu andern. Die Abneigung ward durch diese Eigenmächtigkeiten des Baters nur um so stärker. Als der westphälische Frieden die Stifter Schwerin und Nahedurg als weltliche Fürstenthümer überwiesen hatte, ging der Bater damit um, dieselben seinen nachgebornen Prinzen Carl und Handt, dem zu widersprechen, weil die Stifter nicht als neue Erwerbungen anzusehen, sondern als Aequivalent dagegen Wismar den Schweden überwiesen worden war: um sein Recht dei Zeiten wahrzunehmen, reiste er nach Wien, um sich dort Gönner zu erwerben.

Im Jahre 1650 vermählte sich Christian mit seiner Cousine Christine Margarethe von Güstrow; es war das dieselbe Prinzessin, welche bei dem obenerwähnten Prinzenraube seines Baters, damals einunds zwanzig Jahre alt, vor die Thüre, wo ihre Stiesmutter mit ihrem dreisährigen Stiesbruder Gustav Adolf war, sich gestellt hatte, um ihm den Eintritt zu wehren. Diese Cousine war Wittwe des Herzogs Franz Albert von Sachsen von Sachsen kurg, des bekannten, in den Tagen des dreißigjährigen Krieges durch wechselvolle Schickale gegangenen Herrn, der im Gesolge Gustav Adolf's, als er bei Lügen siel, gewesen war, dann bei der Rezvolte Wallenstein's den Unterhändler zwischen diesem und Herzog Bernhard von Weimar gemacht hatte, dabei von den Kaiserlichen gesangen, zu ihnen überge-

treten war und als kaiferlicher General 1642 bei Schweitznit in Schlefien fein Leben eingebußt batte. Diefe Bittme vermählte fich jest, am 6. Juli 1650, bereits fünfund-Dreißigjabrig, ju Samburg mit ihrem Coufin, bem Erborins zen Christian, welcher acht Jahre junger als fie mar. Diefe altere Dame war reformirten Bekenntnisses und galt für ziemlich eigenfinnig und eigemutig. Der Bater raumte bem jungen Paare bas Amt Stinchenburg ein: ber Erbpring lebte bier mit einigen frangofifchen Offigieren: "er war Willens zwei Regimenter für ben Ronig von Frantreich zu werben, wozu ber frango: fifche Minister zu hamburg bas Gelb berichießen follte. welcher aber bem Erbpringen nicht völlig traute, weil er mertte, bag er febr unbeständig ware und teine rechtichaffenen Leute um fich batte, mit welchen man fich einlassen könnte"\*). Spater warb bem Pringen noch bas Amt Rhena und Zarentin mit 6000 Thalern Rente angewiesen, als die Gintunfte von Stindenburg gum Saushalte burchaus nicht hinreichen wollten. Es entstanden aber bald neue Difhelligfeiten zwischen Bater und Sohn und die ärgften entstanden zwischen bem jungen Baare. 2m 10. September 1653 fdrieb Bring Chriftian felnem Bater: "feine Gemahlin habe ihn bis in die Seele offenbiret." Worin diese Offendirung bestanden, ift unbekannt geblieben, fie erklart fich aber fattfam burch bie in Frantreich notirte "Ginfalt" bes Bringen. Die Brin= geffin verließ ihren Chemann nach breijabriger Che, fie jog ju ihrer alteren Schwester, Die mit bem Bergog

<sup>\*)</sup> Franc, 14, 60.

August von Wolfenbuttel vermählt mar. Es entftand barauf einer ber scandalösesten Cheprozesse zwischen den beiden Fürstlichkeiten: der Kaiser, bei dem der Prinz geklagt hatte, schützte die Prinzessin.

Der Bring beschuldigte feinen Bater, wie er felbit ichrieb: "er babe ju ber Gemablin Separation und Entweidung allen Borfdub gethan und sie mit allen Mobilien gar außer Landes convopirt." Er verklagte seinen Bater beim Raifer, verklagte ihn bei ben Standen. Beschuldigungen Dieses, wie gesagt, im hoben Grabe arge wöhnischen jungen herrn gingen babin: ber Bater wolle ibn ber Succession berauben, ibn gar ums Leben bringen, er balte ibn mit den Alimenten so turg, daß er gur Desperation gedrängt merbe; er erläuterte biefe Desperation bei ben Ständen burch eine nicht undeutliche Sinweisung auf's Ratholischwerben - schon bamals, schon che er die Regierung angetreten batte. Die Worte, Die ber Erbpring in einem Schreiben vom 29. September 1653 an Ritter = und Landschaft brauchte, lauteten febr respectswidrig: "Es trantt Uns in ber Seelen, daß Ihro Gnaden Uns nunmehr dabin zwingen wollen, die eiternben Wunden, so sie Uns von Jugend auf mit gleich= fam undriftlichem Unfug geschlagen, zu Ihrer bochften confusion und unferes Saufes Beschimpfung. por ber Römisch Raiserlichen Majestät und gangen Belt Augen ju entbeden." Er, ber Erbpring, erfuche baber nochmals Ritter = und Landschaft allen ihren Fleik anzuwenden, damit solchem Unbeil vorgebeugt werde. waren ihm seine Lebensmittel bereits so beschnitten, baß er fich langer ju erhalten, teine Möglichkeit absebe.

"Ronne also teinen anbern Weg geben, als desperirte Resolution zu fassen, woraus je wohl bem fürstlichen Saufe als bem gangen Lande nicht geringe Gefahr er: wachsen möchte. Die Stande möchten allen Rieif anwenden, die Folgen zu verhüten, damit fie felbst beut ober morgen bei ber Welt nicht in Verbacht gezogen wurden, als hatten fie fold Mergernis lange aefeben und nicht bei Beiten vermehren mot-Ien." Mit Recht mertt ber alte redliche Bropft Frand bei biefer Muslaffung, bie beutlich von ber bebentlichen Begriffsverwirrung bes Erbpringen zeugt, an: "Obne Ameifel zielt dies abermal auf eine Religions = Neude= rung, der Concipient aber mußte nicht an die Worte gebenken : "Webe bem Menichen, burch welchen Aergernis tommt." fonst batte er nicht mit Aergernisgeben aedrobt."

Der Bater war eben so unzufrieden mit dem Sohne, als der Sohn mit dem Bater. Adolf Friedrich I. Hagte noch in seinem Testamente: "der Sohn habe ihn oft und sast hart ofsendiret." Adolf Friedrich I., seinem hitzigen Naturel nach, hatte allerdings die übertriedensten Forderungen gestellt und was die Hauptsache ist, von deren Bewilligung das Weiterzahlen der Alimentengelder abhängig gemacht. Seine Worte in einem Schreiben, welches der Erdprinz am 6. September 1653 erhalten hatte, sauteten: "Die Regierung der medlendurgischen Lande soll dir bleiben, aber mit den zwei neuerlangten Fürstenthümern (den Bisthümern Schwerin und Rabeburg) nebst angehängtem jure territorii, voti et sessionis (also mit voller Landeshoheit und der

Stimme am Reichstag) wollen Bir zwei beiner Bruber Begen Abtheilung und Aussteuerung beiner übrigen Brüder und Fränkein Schwestern wollen Wir uns unfere billigmäßige, bich nicht über Bermogen zu hart brudende, auch sie nicht zu hart gravirende Berordnung vorbehalten. Gollte einer von ben Brübern (bes Erbpringen) mit Tobe abgeben, ober auch ber Guftrow'iche Better, Bergog Gustav Abolf versterben, und nach alter Landesgewohnheit im Guftrowichen ber Bruber Carl fuccebiren, fo follte fein nachfter Bruber ihm wieder succediren und des letten Bruders portion wieber an bes Bergogs Chriftian Rammer anbeimfallen. hierüber muffe er (ber Erbpring) Raiferliche Confirmation Außerbem machte ber Bater bie fernere ausbitten." Alimentenzahlung noch von folgenden nicht weniger barten Bedingungen abhängig: 1) "alle und jede, auch bie pom Raifer nicht bestätigten Schulben bes Baters zu begablen, 2) alles, was ber herzogin, herzog Abolf Friedrich's Bittme, an Leibgebinge ober fonft an Schuld verschrieben wurde, fürftlich zu halten, endlich 3) daß teiner von den fürftlichen Bedienten, es fei bei bem herzoge, ber Gemablin, ben Brubern ober Schweftern vom bochften bis jum geringften follte verftoßen merben."

Auf viese allerdings alles billige Maaß übersteigenben Anforderungen hatte der Erbprinz unterm 10. September 1653 aus seinem Wohnsis Stindenburg sich folgendermaßen erklärt: "Er habe nicht ohne Bestürzung lesen können, wie man ihm angemuthet, das Land mit seinen Brüdern zu theilen, alle Schulden zu bezahlen, allen Bedienten generalement zu verzeihen, ihre hinterbkiebenen Reste zu bezahlen und sie ihrer Dienste gutwillig zu entlassen. Der Herr Bater hätte ja sonst, wenn der Sohn Alimente begehrt, sich selbst beklagt, wie das Land so arm und so beschuldet, daß man darin die Regierung nicht führen könne. Des Rechts der Erstgeburt wolle er sich nicht wie Sau ver-Lustig machen."

Der Raiser, an ben sich ber Erbprinz gewendet, hatte in dieser Sache sich für ihn erklärt: der Erbprinz sendete den Ständen aus Stinchenburg unterm 16. October 1653 zwei kaiserliche Mandate, lautend auf seine Alimentengelder und seine Sicherbeit. Bon der Sicherbeit war ausdrücklich Erwähnung gethan, weil der Prinz, als er eine Reise nach Holland gemacht, vernommen hatte, wie sein Bater Sinspänniger\*) ausgeschickt habe, den Erbprinzen und seine Diener lebendig oder todt nach Schwerin zu bringen; er hatte davon dem Kaiser Melbung gethan.

Der Erbprinz befand sich in solcher Geldnoth, daß er seine Kleinodien zu Hamburg hatte versehen mussen: er meldete dies den Landständen in einem Schreiben aus Stinchenburg vom 25. August 1653, worin er sich so

<sup>\*)</sup> Berittene Rnechte, ber Anfang bes fiehenben heeres ber Fürften. Im Jahre 1650 icon beschwerten fich Stanbe: "bie angenommenen Einspanniger, welche ben Landmann brudten, wurden nicht wieder abgebantt, ba boch die Schwesben schon ausgerucht, nachdem Medsenburg sein Quanstum zu ben ihnen verwilligten Kriegesoften gezahlt." Frand 14, 28.

unterschrieben hatte: "ber Herren ganz gud dig er Herr, so lange ich lebe, Christian H. z. M." Als ihm zu nichts verholsen ward, behielt er die Accise zu Abena ein. In gleicher Geldnoth befand sich aber auch der Bater, er schried einmal an den Echprinzen zustüd: "er könne, wegen großer Dürstigkeit, nicht zu 1000, vielweniger zu 1000 Thalern gelangen." An seinem Hose speisten täglich für gewöhnlich 146 Betsonen. \*)

Die Aussohnung erfolgte allererst auf bem Tobtenbette bes Baters, worüber ber alte Frand schreibt: \*\*), Der schwerinische Superintendent Heinrich Bilber: bed, bes herzogs Beichtvater, gedachte auch der Irrungen, welche nach zwischen dem herzoge und dem Erbprinzen waren, und bat den herrn Bater, sich mit seinem Sohn zu versöhnen. Solches geschah auch und erkannte ihn der Bater für seinen rechtmäßigen Rachfolger

<sup>\*) 1504</sup> speiste man am Schweriner hofe zu Mittag um neun, zu Abend um vier Uhr. Auf die fürstliche Tasel famen zu Mittag neun, zu Abend fieben Schüffeln, auf der Rathe, Jungfrauen und Junker Tische sechs und fünf Schüffeln. 1610 speiste man um zehn und fünf und 1654 schon um zehn ein halb und sechs Uhr. Es tamen am Schweriner Dose bieselben Unordnungen und Beruntreuungen bei der Posspeisung des Abels vor, wie am Dresdner Pose und wie Boll, Gesch. Medlend. S. 319 R. 2 bemerkt: gingen aus der Dresdner Posordnung Bestimmungen beshalb in die Hofordnung über, welche Herzog Gustav Abolf im Jahre 1654 für den Pos zu Güstrow erließ.

<sup>\*\*) 14, 121.</sup> 

und empfahl ihm auch seine übrigen Kinder. Ettiche Tage vor seinem Tode empfing er das h. Abendmahl. Sierauf nahm der sterbende Fürst von allen seinen Kindern und Bedienten Abschied, drückte ihm selbst die Augen mit einem Tüchlein zu und starb den 27. Fesbruar 1658."

Der, feinen herren Stanben "gang gnabige herr, fo lange er lebe" fing feine Regierung bamit an, bas er Ritter: und Landschaft mit einfeitiger, nicht verwilligter, also wilkurlicher Contribution "zur Landes : Pefension" belegte und ben Saumigen mit militairischer Grecution brobte. Der Bergog fteifte fich babei auf ben innaften Reichsabschied von 1654, wo von "hülflichem Beitrag jur Reichs : Defension" bie Rebe mar. Unterm 28. October 1659 erließ er folgendes Rescript an bie Stande: "Demnach Wir abermals in Erfahrung gebracht, daß ihr euch, Unseres hiebevor gefchehenen scharfen Berbots ohngeachtet in Unferer Erbunterthanigen Stadt Rofted zusammen verschrieben und sonderliche Conventus bafelbst angestellt habet ic: Go befehlen Bir ench biermit, daß ihr bergleichen beimliche Convente einstellen follet, fo lieb euch ift, Unfere Ungnabe und will= führliche Leibes: und nach Befinden Leben's: frafe ju bermeiben." Das war eine gang neue. in Medlenburg feit Ballenftein's Regiment unerhörte Sprache. In seinem Rechte war hierin ber Bergog allerbings, benn in ber neuesten Bablcapitulation Raifer Leopold's von 1657 war versprochen, "solche Convento nicht weiter zu erlauben." Aber bie medlenburgifche Ritterschaft bezog fich auf bas alte löbliche Bertommen.

felbst ber alte Frand tritt bier mit Unrecht auf bie Seite ber Ritterschaft, indem er schreibt: "es werbe burch biefe Stelle der Bablcapitulation jugleich bewiefen, daß sie vordem erlaubt gewesen. Wie denn die vori= gen Beiten geben, daß die Landstände 1523 ju Roftod und 1554 an ber Sagedorffer Brude, wie von 211: ters ber Convente gehalten." Sang mit gleichem Recht batte die Ritterschaft das in vorigen Zeiten, von Alters ber, erlaubt gemesene Faustrecht in Anspruch nehmen tonnen, das auch nur ein Reichsgeset, ber ewige Landfrieden Raiser Maximilian's verboten hatte. medlenburgifche Ritterschaft geborchte übrigens nicht, fonbern sehte ihre ritterschaftlichen Convente nach wie vor Noch bundert Jahre fpater unterm 26. Januar 1750 feste einem anberaumten ritterschaftlichen Convente ber Bergog Chriftian Lub wig II. ben bestimmteften Widerspruch entgegen: "bies sei eine angemaßte, eigenmächtige Ansehung, die sowohl gegen bas alte mabre hertommen, als auch gegen bie fürstliche Unterfagung. Sie hatten also biesen Convent nicht für sich ansegen, fondern zuvor die fürstliche Genehmigung bazu ausbitten Wie so vieles vorher nicht Gesetliche burch follen." \*) ben Erbpergleich von 1755 gesetzlich wurde, so geschab es auch mit ben Conventen: über fie tam ein eigener Artifel, der neunte, in den Erbvergleich und die Convente murben ..obne ausdrudliche landesfürstliche Gestattung" verwilligt und nur "die Melbung" verlangt. hundert Jahre fpater, im October 1849, murbe ein folder

<sup>\*)</sup> Frand 19, 72.

ritterschaftlicher Convent zu Rostod abgehalten, wo 168 Mitter förmlich gegen die vom Großberzog seiersich angerrommene neue Bersassung protestirten; die Folge war, daß statt der neuen Bersassung wieder in vollem Umsange die alte hergestellt wurde. Die Seele dieser alten Bersassung wurde der "Engere Ausschuß", der, und zwar zuletzt gesehlich permanent saß, wie er noch heut zu Tage sitt.).

Es dauerte damals, nach Christian Louis' Regierungsantritt, gar nicht lange, fo tam es von Seiten ber Lanbstände wegen ber willfürlichen Contribution zur Rlage gegen ben Bergog bei bem Raifer. Schon un: term 31. Januar 1661 erging ein Rescript Leopold's I. aus Wien, worin ber Herzog aufgeforbert ward, "die nach Belieben angefündigten und mit militairischen Erecutionen erpreßten Contributionen, ingleichen die willfür= liche Disposition mit ben Accisen ber Stabte abzustellen, damit er, der Kaiser, nicht verursacht werde, andere Mittel auf ferneres Rlagen zu ergreifen." "Als biefer Weg Rechtens, fagt ber alte Frand \*\*), einmal gefunden war, so ward er auch unausbörlich betreten. Bobei doch von beiden Seiten mehr verloren, als gewonnen, welches alles batte tonnen verbutet werben, wenn ber Schwerin's

<sup>\*)</sup> Erbvergleich von 1755, Artifel 7: "Dem Engeren Ausschuß foll hiermit ber Begriff und bas Recht eines die gesammte Ritter= und Landschaft vorstellenden Collegii beigelegt und bestätigt fein. Der Aufenthalt und die Bussammenkunft bleibt allenthalben unbenommen und undesschränkt."

<sup>\*\*) 14, 148.</sup> 

sche hof mit solcher Alugheit als ber Gustrow'sche regiert hatte. Aber ber herzog hatte gar zu großen Gefallen an ber Regierung bes Königs in Frantreich, bie er auch in Medlenburg einführen wollte."

Es war allerdings ber Plan Bergog Chriftian's. bie Regierungsform, wie er fie in Frankreich bei Lubwig XFV. gesehen batte, in Medlenburg einzuführen. Er ließ sich nicht mehr, wie bas früher die ftebenbe Anrebe gewesen war, "Fürftliche Gnaben" tituliren, sondern "Aurftliche Durchkaucht." Das feste eine ausbrudfiche Berwilliaung vom Kaifer voraus, wie fie bazumal bie Rurfürsten und 1624 schon auch ber Graf von Olben: burg, "als vom Blute ber Danentonige ftammenb". erhalten batte: ich finde nicht bei Frand, ber boch alle folde Dinge forgfältig anmerkt, daß biefer Titel aus: brudlich bem Bergog Chriftian Louis vom Raifer Leovold I. verliehen worben fei: noch 1661 ward ibm aus ber taiferlichen Ranglei geschrieben " Deine Lieb: ben." Chriftian's porberrichender Gebante marb: "er fei eine von Gott vorgesette bobe Lanbesobrigkeit." Wer von Landesfreiheiten gegen biele obrigkeitliche, landesberrliche Machtvolkfommenheit fprach, ber hanbelte wider ben Respect. Daß er in ben Gebanken gestanden habe, er tonne mit dem Lande machen, was er wolle, geht aus dem Projecte hervor, das er hatte und bas zwei glaubmurbige Schriftsteller, Samuel Buffen: borf und Jacques Basnage\*) bezeugen, Dedlen: burg zu vertaufden: bas Taufchobject mar bas

<sup>\*)</sup> Gefch. ber vereinigten Rieberlande jum Jahre 1666.

preußische Cleve, dieses Eleve wollte er an Frankreich verkaufen. Der große Kurfürst aber, der wehrte, daß Frankreich nicht auch Coln an sich reißen konnte, wie es Straßburg damals an sich riß, antwortete dem närrischen herzog von Medlenburg, wie es sein närrisches Erbieten mit sich brachte.

Die hulbigung in Medlenburg-Schwerin verzog fich fünf Jahre lang nach Chriftian's Regierungsantritt. Erft am 1. Mai 1663 fand fie ftatt ju Sternberg. beklagte fich bier bitter gegen bie Landftande, bag von ibnen "eine faliche Querel und Rlage in Wien übergeben worden fei." Die bisber gehaltenen Truppen, Sukpolt und Reiter anlangent, mußten beibebalten und außer ben vormals bewilligten, noch fernere Bulage gethan werben: "er tonne zu Berficherung bero felbsteigener Berfon fich nicht fo gar von aller Mannschaft entblößen, benn es mache das herrenlose Gesindel noch immer Excursiones, fo seke sich auch der Türk in Armatur." "Der Türk" war der allgemeine Popanz damals, fonst verbielt sich die Sache allerdings richtig: in ben bamaligen Kriegsbanbeln zwischen Schweben und Bolen hatten eine Menge Durchmärsche und Ginlagerungen Redlenburg betroffen. Frand fcreibt jum Jahre 1659 : "Der Rönig von Bolen, Johann Casimir ichidte unter bem General 3 ar= nesty eine große Armee wider die Schweden beraus. welche ben fünfundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis nach Barchim tam. Bergog Christian foidte feinen Rath Laurentius Bobod. Brofessor ber Beredtsamfeit zu Roftod, welcher ein polnischer Ebelmann mar \*),

<sup>\*) ?</sup> ein Botodi.

sche hof mit solcher Alugheit als ber Gustrow'sche regiert hatte. Aber ber herzog hatte gar zu großen Gesallen an ber Regierung bes Königs in Frantreich, die er auch in Medlenburg einführen wollte."

Es war allerdings ber Plan Bergog Chriftian's, bie Regierungsform, wie er fie in Frankreich bei Enb= wig XIV. gesehen hatte, in Bedienburg einzuführen. Er ließ sich nicht mehr, wie bas früher bie ftebenbe Anrebe gewesen war, "Fürftliche Gnaven" tituliren, sonbern "Fürftliche Durchlaucht." Das feste eine ausbruckliche Berwilligung vom Raifer voraus, wie sie bazumal bie Rurfürsten und 1624 schon auch ber Graf von Diben= burg, "aks vom Blute ber Danenkonige ftammenb". erhalten batte: ich finbe nicht bei Frand, ber boch alle folde Dinge forgfattig anmerkt, bag diefer Titel angbrudlich bem Bergog Chriftian Louis vom Raifer Leopold I. verlieben worben fei: noch 1661 ward ihm aus ber taiferlichen Ranglei geschrieben " Deine Lieb-Chriftian's vorherrschender Gedanke warb: "er fei eine von Gott vorgefette bobe gan= besobrigteit." Wer von Landesfreiheiten gegen biefe obrigfeitliche, landesberrliche Machtvollfommenheit fprach. ber hanbelte wiber ben Respect. Daß er in ben Gebanken gestanden babe, er tonne mit bem Lande machen, was er wolle, geht aus bem Projecte hervor, das er hatte und bas zwei glaubmurvige Schriftsteller, Samuel Buffen: borf und Jacques Basnage\*) bezeugen, Medlen: burg zu vertauschen: bas Tauschobject war bas

<sup>\*)</sup> Befch. ber vereinigten Rieberlanbe jum Jahre 1666.

preußische Cleve, dieses Cleve wollte er au Frankreich verkaufen. Der große Kurfürst aber, der wehrte, daß Frankreich nicht auch Coln an sich reißen konnte, wie es Straßburg damals an sich riß, antwortete dem närrischen Herzog von Medlenburg, wie es sein närrisches Erbieten mit sich brachte.

Die Suldigung in Medlenburg-Schwerin verzog fic fünf Jahre lang nach Chriftian's Regierungsantritt. Erft am 1. Mai 1663 fand fie ftatt zu Sternberg. beklagte fich bier bitter gegen die Landftande, bag pon ihnen "eine faliche Querel und Rlage in Wien übergeben worden sei." Die bisber gehaltenen Truppen, Sukpolt und Reiter anlangend, mußten beibebalten und außer ben vormals bewilligten, noch fernere Bulage gethan werben: "er tonne ju Berficherung bero felbsteigener Berfon fich nicht fo gar von aller Mannschaft entbloken. benn es mache das berrenlose Gesindel noch immer Excursiones, fo fete fic auch ber Turt in Armatur." "Der Turt" war der allgemeine Popanz damals, fonst verhielt sich die Sache allerdings richtig: in ben damaligen Rriegsban= beln zwischen Schweben und Bolen batten eine Menge Durchmärsche und Ginlagerungen Redlenburg betroffen. Frand fcreibt zum Jahre 1659 : "Der Ronig von Bolen, Johann Cafimir ichidte unter bem General Bar: negty eine große Armee wider die Schweden beraus, welche ben fünfundzwanziasten Sonntag nach Trinitatis nach Barchim kam. Bergog Christian schidte feinen Rath Laurentius Bodod, Brofessor ber Beredtfam= feit zu Rostod, welcher ein polnischer Edelmann mar \*).

<sup>\*) ?</sup> ein Botodi.

an benfelben, ba er bann verbieß, einen unschädlichen Durchmarich zu thun und der General fein Wort ebelmuthig bielt. Bas mebres batte es zu fagen, als auch ber Raiferliche Feldmarschall Montecuculi eilf Boden bernach bagu tam, als welcher bier ganger zweiundvierzig Wochen lag und die Barchim'schen bis auf die Graten verzehrte, indem mancher Bermögender 2 bis 3000 Thaler berauslangen mußte 2c," Rriewig ging burch bie Unporfichtigfeit eines faiferlichen Reiters in Brand Als die Raiserlichen weg waren, fam 1661 ber fdwedische Generalmajor und Commandant von Wismar, Noch 1668 beißt es: "Damals ging ein Marbefelb. ichmedischer Obrifter Severin mit einem Regiment Fußpolt burd Medlenburg, wie es benn vielfaltig ber Beit geschab. baß bie Schweben aus bem Bommerischen nach Wismar ober auch nach bem Bremischen gingen, ba bann Dedlenburg ein frei Wirthsbaus fur fie mar. Denn es maren nun die Zeiten getommen, daß Raub, Brand und Sung er bas Land guchtigen follten" \*).

Raum war am 1. Mai 1663 bie Huldigung Herzog Christian's zu Sternberg geschehen, so reiste ex aus Medlenburg ab — nach Frankreich. Zu seinem Statthalter verordnete er während seiner Abwesenheit Friedrich von Buchwald, damals noch Bodwold geheißen \*\*), dem er einige Räthe beigab und ihnen eine Instruction hinterließ, wie sie die Regierung führen solls

<sup>\*)</sup> Frand, 14. 133, 140, 223.

<sup>\*)</sup> So ichreibt Franct ben Namen. Die Buchwalb find eine alte aus bem Solfteintichen nach Medlenburg gestommene Familie.

ten; es war bem Statthalter namentlich ftreng eingeicharft, teine Busammentunfte bes Abels zu geftatten, als Die er vorhin schon untersagt habe und zwar bei Leib = Der Sof blieb im Lande gurud; als und Lebensstrafe. Sofmarschall finde ich um biefe Beit Dtto Baders bartb \*) genannt, aus einem alten medlenburgifden Gefdlechte, bas turge Beit nachher unter bem ftarten August von Sachsen : Bolen in ber Berson feines Feldmarschalls zu großen Chren in Sachsen emporstieg und gegraft ward. Unter ben Rathen Bergog Chri= ftian's ift der Kangler Dr. hans heinrich Webe= mann auszuzeichnen, burch welchen hauptfächlich bie Geschäfte mabrend der langjabrigen Abwesenheit bes Ber-3098 Christian in Baris gingen. Dr. Webemann fcbien anfänglich gegen bie willfürlichen Gewaltmagregeln feines herrn fich energisch in Berfaffung fegen zu wollen. Diefer hatte ihm einmal mit Absehung gebrobt, ber Doctor hatte barauf geantwortet: "Ihro fürstliche Durchlaucht können mir wohl ben Kangler nehmen, aber auch ohne ben foll mir ber Doctor mein Brot bringen." Später. als ber Bergog brobte, ibn in die Bleikammer fperren laffen zu wollen, fand er - ungefähr ums Jahr 1679 - für gerathen, in Lubed feinen Aufenthalt gu nehmen. Bergog Chriftian entließ ihn aber nicht, sondern fette einen Bicetangler und Bebemann tam wieder bolt von Lubed nach Medlenburg, um die Angelegenbe i

<sup>\*)</sup> S. unten bei Friedrich Wilhelm und ben Erscure uber ben medlenburgifchen Abel beim Erbvergleich von 1755.

ten feines herrn zu treiben. In den Streitigkeiten beffelben mit ben Standen, die unaufhörlich fortgingen, gab er ben Rath: "daß man nicht Alles auf die Spike bes Rechts ankommen laffen möchte, weil foldes wohl endlich scheibete aber nicht freundete"; wobei er fich aber bedrobentlich gegen die Stande vernehmen ließ: "was aus ber Berbitterung entsteben murbe, als wovon ibm icon alle Umftanbe befannt waren? Sein Berr babe auf nichts Reflexion zu machen, weil er teine Erben binterlaffe, fonbern im Fall man fich nicht anbers bezeige, werbe er bas Land lieber verbrennen laffen" \*). Die Stande ihm Diefe feine Bartigfeit vorwarfen, entichulbigte er sich jedoch: "daß in fervore ihm dasselbe ent= Bebemann ftarb fechs Jahre vor feinem herrn 1686, ploglich babingerafft, in bem von ihm gum Aufenthalt erwählten Lübed. "Ceine Gemuthebeftigfeit, fagt der alte Frand, verursachte ihm den Tob, da er fonft ein Mann von außerorbentlicher Geschicklichkeit und ausbundiger Gelehrsamkeit mar, aber ein Meister in ber Runft mit guten Worten ichlechten Bescheib zu geben. Sein Sohn ward ein Berfdwender und feine Tochter fucte bie Ehre in ber Schande." \*\*)

Bedemann hatte übrigens sehr klug gehandelt, fich nach der Drohung mit der Bleikammer, der medlensburgischen Bastille, in Sicherheit zu sehen, ein anderer Geheimer Rath Christian Louis', Kruse, sacht

<sup>\*)</sup> Frand, 15, 152.

<sup>\*\*)</sup> Sie ward eine ber Maitreffen tes bebauchirten Rach= folgers, bes herzogs Friedrich Wilhelm. Franck, 15, 115 u. 14, 233.

Safre lang in diesem Gesängniß und verlor zuletzt den Ropf. Ich tomme auf diese Execution zurud und wende mich jetzt wieder zu dem Herzog nach dem Horizont
Baris.

Es war im horizonte Paris, mo herzog Chris ftian pan Medlenburg eine gange Reibe von außerordentlichen Schritten that, die gang Europa in Erstau-Der erfte Schritt mar ber, bie Scheidung von feiner Coufine, ber Bringeffin von Guftrom au erlangen. Er hatte zwar gegen dieselbe schon im Jahre 1659 ben Desertionsprozes vor einem eigens in Schwerin niedergesetten Gerichte anstellen laffen, beste= bend aus fechs Beltiichen, brei Gebeimen Rathen, bem Rammerbirector Balentin Lugow, noch einem Rammerrath und bem hofmaricall Baderbarth, und brei Geiftlichen, ben Superintendenten von Schwerin, Rage-Burg und Parchim, aber Die Scheidung war noch nicht erfolgt, die Gemahlin batte fich an den Reichsbofratb gewandt, ber ein Commissorium auf ben großen Aurfürften von Brandenburg, ben Bergog von Bolfen :buttel, ber herzogin Schwager, und ben herzog von Celle gestellt hatte. Um nun von der unbequemen Gemahlin loszutommen, that herzog Chriftian ben auberorbentlichen Schritt, fich als Broteftant - an ben Bapft ju wenden, an Papft Alexander VII. Chigi, benfelben, unter bem bie Ronigin Chriftine von Soweben nach Rom tam, um im Balaft Corfini gu: mobnen. Am 6. Auguft 1668 fcbied Alexander VII. Bergog Chriftian wegen zu naber Bermandtschaft. Der Cardinal Barberini als papftlicher Commiffar

verfundigte ben Spruch. Darauf that Bergog Chriftian einen noch außerorbentlicheren Schritt und zwar benfelben, ben er bereinft in ber großen Gelbbebrangniß aus Defveration thun au muffen gebroht und weshalb er bie Lanbstände wegen Mergernif verantwortlich gemacht batte: er trat am 29. October gur tatholifden Res ligion. Und barauf that er einen nicht weniger außer= orbentliden Schritt: er, ein beutscher Reichefürft, ichlofe am 18. December 1663 mit bem über Alles verehrten. Louis XIV. einen Tractat ab, traft beffen ber Ronigvon Frantreich als Garant bes westphälischen Friebens ihn bei alle bem zu schützen zusagte, mas ihm aus biefem Frieden gutommen mußte, ber Bergog bagegen bem Ronig, wenn berfelbe Werbungen in Deutschland anstellen laffen murbe, gufagte, biefen für ben Ronig geworbenen Bollern ben Durchmarich und ficheren Aufentbalt, "passage et retraite", in Medlenburg zu verwilli= gen. In biefer letteren Busage mar, auf ben Nothfall wenigstens, und wenigstens verstand es so Lubwig XIV. bie Ginraumung ber Feftung Domit (ber füblichft gelege= nen Stadt in Medlenburg) einbegriffen; Diefes Domig brachte spater ben Convertiten in die fatalften Beitläuf= tialeiten und ichließlich nach Bincennes.

Hauptabsicht bes herzogs bei diesem Tractat mit Ludwig XIV. war, die Rosten zur Landes Desension ins Kunftige willfürlich seinen Landständen auslegen zu können. Es hieß im Artikel 8 des westphälischen Friedens: daß die Reichssürsten sollten "bei der Ausübung ihres Territorial oder landesherrlichen Rechts und bei ihren Regalien" geschützt werden: gegen die Bestim-

mungen biefes Friedens follten auch teine Brivilegien gelten. Garnisonen ju balten, warb behauptet, gebore zu ben Regalien, folglich tonnten bie Landftanbe ibre Brivilegien gegen die Garnisonstoften nicht anführen. Diefe "Regalien" wurden nun ber Talismann, an bie fic Die medlenburgifden Fürsten, inebesondere nach Chriftian Louis noch Carl Leopold antlammerte, um mit ihnen eine willfürliche herrschaft in Medlenburg einzuführen. Der 1668 vom Herzog beim Reichshofrath angestellte Broges wegen ber Garnisonstoften ju Domit mabrte breißig Jahre, bis 1698, ehe ein Enburtel tam. Am Rabre 1670 warb unterm 29. October ein sogenanntes Reichsautachten ber Reichsstande erlaffen, bes Inbalts: "baß bie Unterthanen alles, was und so oft es begehrt wurde, gehorsamlich und unweigerlich bargngeben fdrulbig und alle entgegenftebenben Bertrage null und nichtig fein follten." Diefem Reichsqutachten, welches beutlich bas Streben ber beutschen Reichsfürften bezeichnete, tas Besteuerungerecht ins Unbestimmte gu erweitern, widersprach aber wieder eine Resolution Raiser Leo. polb's'l. vom 12. Februar 1671, die babin im Befentlichen lautete : "baß Raiferl. Daj. fich genothigt faben, einen Jeben bei bem, wozu er berechtigt und wie es bisber gehalten worben, in alle Bege verbleiben zu laffen." Die Fürften bielten seitbem fich an bas Reichsautachten, Die Landstände an Die taiferliche Resolution. Das Endurtel, bas in ber Domiger Garnison . Sache unter bem Rachfolger 1698 tam, lautete aber bennoch gegen die Landstände, für ben Bergog.

Bon jenen oben aufgeführten brei außerorbentlichen

Schritten Christian's war, wie gesagt, der dritte, der Trastat mit Frankreich, dex außenordentsichste, indem er nach den Redenzweit verfolgte, gegen den westphälischen Friedennsichluß, auf den undeerbten Todesfall Christian's wah er hatte leine Kinden — Güstrow um das Erde nacht zu bringen; Güstrom seine fich deshalb auch dunch einen andern Tractat mit. Schweden, den es 1666 abschloß, in Schusvensassung.

Rächt jenen brei außerorbentlichen Schritten that Bergog Christian noch einige andere, die auch viel pon ich reben machten. Zuerst beirathete er jest, nachbem er geschieden mar, eine französische Dame. Die Erwählte war eine geborne Rontmarency, Elisabeth An: gelique, Bittme Bergog Caspar's Coligny von Chatillon, eine Schwester bes berühmten, verschle genen, und bei Ludwig XIV. hochbetrauten Bergogs und Marschalls von Luzembourg. Bon Raifer Leo: vold I. ward unterm 8. Januar 1664 die Erkärung erwirkt, daß bie Rinder successionefebig fein follten. gegen proteftirten Chriftian's Bruber, weil ber Bapft eine von der epangelischen Rirche geschlaffene Che nicht habe scheiden können. Dem Lande ward übnigens eine Religignspersicherung auf bem Landtage ju Roftod am 5. November 1667 ertbeilt.

Bereits bei der Firmelung hatte Herzog Christian den Ramen des französischen Königs angenommen: in den von Paris nach Medienburg eriassenen landessürstlichen Besehlen nannte er sich nun nicht nur mit dem neuen Namen Louis, sondern er schrieb sich auch: "Chevalier des ordres du Roitrès chre-

tien." Er hing um sein wedlenburgisches Jürsteuschild, den heitigen Geist- und den Michaelsorden: das Wappen, schild, hatte die Devise: "Nom est mortale quod opto." Sx tracktete aber dach nach etwas Irdischen: ex that as eden dei den 1668 em 18. December mit Lud wig XIV. aligeichlossen. Tractate, worin ex, indem er sein Gerzoogthum sommich in sranzösischen Schuk gab, die unumeschwänkte Gewalt zu begründen im Auge hatte.

Christian Louis tehrte nach feiner Conpersion und neuen heirath erft im Jahre 1668 nach Medlenburg aetrud: am 15. December mar er in Buttom mit einem Schwarm frangofifcher Cavaliere. Das Land, bas feit über hundert Jahren teinen tathelischen Gottesbienft gehabt hatte, fab diefen jest wieder, der Herzog tieß für fich und seinen tatholischen Soffmat die Schloftirche ju Schwerin zu einer tatholischen Rapelle herrichten und burch feinen Softaplan die Meffe lefen. Rraft feines landesherrlichen Episcopalrechts. ernannte er sogar nach einander zwei tatholifche Bifchofe für Schwerin, zuerft Cafpar van ber Beerftraten, bann Theodor van Bucht, beibes Belgier: biefe Bifchofe tamen aber nicht in bas Land, weil fie in Folge der hierüber mit bem manftlichen Stuble entstandenen Differenzen auf bas Bisthum refignirten.

Die französische Gemahlin bes Herzogs rächte bie deutsche, der gestrenge Principion von Medlenburg gerieth in die schmählichste Abhängigseit, auf den Willen der Gebieterin mußte er nach kurzem Aufenthalt in Mecklendurg schon im August 1670 nach Paris zurücktehren und hier bleiben. Nach dem Zeugniß der herzog in

von Drleans war Elifabeth "Angelique" Mont= morency allewings eine Art Engel von Schönheit, nur nicht fur ben Bergog, fie machte anbre Berren "Ertravagangen begeben." Unter anbern ward fie Beranlaffung, baß ber "von ihr fterbens verliebte" Bernftorff. ber nachberige erfte Minister ber Sannoverbmaftie in London, ber Ahnberr ber beiden berühmten banischen Minister, ber ersten Grafen, von bes Bergogs Sofe "fortmuste", die Berzogin recommandirte ibn nach Celle \*). So bie Frangofin Die Stifterin bes Glüds aur medlenburgifden Ritterichaft urfprunglich gehörigen Ramilie Bern ftorff im Musland; ber Bertriebene, ber. wie Barthaufen, ber Gouvernenr August's bes Starten, in feinen banbidriftlichen Memoiren ergabit. gang arm nach Celle tam, hier bie Tochter bes erften Ministers in Celle, Soun, beirathete, nach bem Tobe bes Grafen Blaten, bes Gemable ber Morberin Ros nigsmarts, 1709 erfter Minifter in hannover murbe und mit Georg I. nach London ging, diefer arme Bertriebene, ber febr reich und machtig warb, rachte fich fpater bei Gelegenheit schwer an ben herren von Redlenburg, er bewirtte, baß ein Bergog von Medlenburg auch vertrieben wurde: es war Carl Leopold. tomme barauf unten gurud.

Bon dem höchst wunderlichen Wesen des durch seine schriftian Louis während seines Aufenthalts in Bartis erzählt die Gerzogin von Orleans, die ihn oft bei Gose sah, in einem Brief aus S. Cloud 28. Aug.

<sup>\*)</sup> S. hannoveriche hofgeschichte I. 221.

1720 ein paar brollige Buge: "Der Bergog von Dedlenburg, wenn er in Gebanten faß und man ibn fragte, woran er bachte, fagte er: "je donne audience à mes Densees." Seine zweite Gemablin tounte es beffer thun, benn fie hatte mehr Berftand, als er. Es war boch eine wunderliche Sache mit biefem Berrn. Er war wobl erzogen, tonnte über die Maagen wohl fprechen, man tonnte ihm tein Unrecht geben, wenn man ihn borte, aber in alles, was er that, war arger als tein Rind von feche Jahren thun tonnte. Er flagte mir einmal fein Leib. Ich antwortete nichts barauf. Er fragte mich, warum ich nichts antwortete. 3ch fagte platt beraus: "was soll ich E. L. sagen, Sie sprechen über bie Dagen wohl, aber fie thun nicht, wie Gie reben und Ibre gange Conduite ift erbarmlich und maden Abnen gang Frantreid auslachen." wurde bos und ging weg, aber ich fagte ihm biefes, weil er wenig Tage vorher bem Ronig eine Audien; geforbert batte; ber Ronig meinte, er hatte von Affairen mit ibm gu tractiren, ließ ibn in fein Cabinet allein. tommen, so sieht er ben Konig an und fagt: "Sire je vous trouve cru depuis que je n'ai eu l'honneur de vous voir." Der König antwortete: "Je ne croispas être en age de croitre" (benn ber Rönig war bamalen [1673] fünfundbreißig Jahre alt). Danach fagte er: "Sire vous avez bien bonne mine; tout le monde trouve que je vous ressemble mais que j'ai encore meilleure mine que vous." Der Rönig lacte und sagte: "cela peut bien être" damit ging er wieder meg. War bas nicht eine icone Audieng?"

Christian Louis überließ bamgle, als er bei Lubwig XIV. diese sonderhare Audienz hatte, ihm Truppen zu seinem Rachekriege gegen holland: Balthafar Gebhard von halberstadt, kurtolnischer Generale major, der in seine Dienste trat, hatte ein Regiment für ihn gngeworben.

In Bien fowebten Die Brozesse noch immer, welche bie nachgebornen Brüber Chriftian Louis', Carl und Sans Georg, benen er die Bigthumer Rageburg und Schwerin batte einraumen follen, erhoben batten. Jahre 1670 mar der aufgemedte und tapfere Bring Carl unpermablt geftorben, im Rabre 1675 ftarb Bring Sans Georg, ber feinen Ramen von bem fachfifchen Rurfürsten biefes Ramens hatte: er war im Jahre 1629 im Grile auf bem sachfischen Schlosse Lichtenberg bei Tor= gan geboren. Diefer Bring biente ber Krone Frantreich. vermählte fich am 2. Februar 1675 mit einer braunfdweig : wolfenbuttelfchen Bringeffin und ftarb nach einem. zehnmonatlichen Cheglud schon am 30. Rovember 1675 und zwar auf eine tragische Weise; fein Bage gab ibm. eine Medicin, die außerlich gebraucht werden follte, inner-. Der britte ber nachgebornen Bruber. Being Friedrich, regte fich nun energisch wegen ber langen. Abwesenheit bes Landesfürften. Er machte vorftellig in Wien "wie bas Land, wozu er ber nachfte Lehnsfolger, in so erbarmlichen Bustand gerathen sei, daß nicht abgufeben, wie es bei Menfchen Leben wieder gu Rraften tommen folle. Bieran sei die beharrliche Abwesenheit feines herrn und bie nachgelaffene Regierung Schuld, bie mehr ihren Brivatnuten, ale bes Lanbes Befte fuche,"

Am 2. December 1675 erging ein Rescript aus Wien an Bergog Christian Louis "fich alebald aus Frantreich weg und nach feinen Lanben zu begeben, bamit nict Roth fei, wegen langerer Abwesenheit einen Abministrator Die Regierung ju Comerin erfdrat nicht au feken." wenig, Rangler Webemann und Rathe tamen am 5. Januar 1676 beim Raifer ein, versprachen ibren Berrn ehemöglichft zu ftellen und erbaten fur ibn unterm 19. Januar einen Geleitsbrief, am 14. Februar tam ber Bag aus Wien. 3m Marg 1676 erfolgte wieder ein fürstlich medlenburgisches Gewaltstud: Bring Friedrich bauerte es zu lange, bis der Kaiser ihm bie Administration verschaffe, er unternahm es sich selbst bagu zu verbelfen: mit banischer Sulfe erstieg er "mit bochverbotener Gewaltthätigkeit und bewaffneter Band" bie fürftliche Refibeng Bubom, eröffnete mit Gewalt bie verfiegelt gemes fenen Gemächer bes regierenben Bergogs, feines Brubers. maafte fich ber Amtsgelber ju feinem Unterhalte an, übte ben Dominat und ließ fich sogar bie Burgerschaft Die schwerinsche Regierung klagte auf Land= friedensbruch, ber Raifer citirte ben Bringen Friedrich por taiferliches Gericht. Best erft endlich entschloß fich Christian Louis, Paris zu verlaffen, ein taiferliches Mandat legte ihm die Rudfehr innerhalb breier Monate Mm 1. December 1676 mard Christian Louis au feiner gludlichen Antunft in Roftod begludmunicht. Er erschien als hochst aufgebrachter herr: ben Burgermeifter helburt ju Bubom marb ber Ropf abgefchlagen, baß er fich fo leicht gur Sulbigung habe bereden laffen: ber arme Mann batte es nur aus Leichtgläubigkeit ge=

than, indem man ibm vorgespiegelt batte, Bergog Chris ftian Louis fei tobt. Der Bergog blieb aber nicht in bem Lande, es gefiel ibm beffer in Samburg, die Streis tigleiten mit ben Landständen dauerten unaufborlich fort, er ging fpater wieder nach Baris. 1683 tam eine taiferliche Commission ine Land, um die Streitigfeiten mit den Landftanden beizulegen: fie toftete gegen 300,000 Gulden und richtete nichts aus. Nachst bem Brogeffe ber Stande mit bem Landesberrn procesirten auch bie Stande, Ritterschaft und Stadte unter einander in Wien: bier mard Alles mit Gelb burchgetrieben. Go idrieb unter andern ber Burgermeifter ju Bardim, Buffe, unterm 13. Februar 1687\*), wie er erfahren, "baß bie Noblesse in Wismar im Bostborn fei jusammen gewesen, wobei fich auch ber Landrath Bulow eingefunden und wo beschloffen wurde: eine Summe Gelbes von 5000 Thalern insgeheim gufammen ju bringen, welche fünftig bei Dieberanrichtung bes Landfastens einem Jeben, ber mehr thun murbe, als er follte, gut gethan werben folle. Die Städte batten nur 500 Thaler zusammengebracht. Man tann aus Gegeneinanderhaltung biefer beiben Summen von 500 und 5000 leicht feben, woher es gefommen, bag bie Ritterschaft in Wien pravaliret. Sie hatte daselbst ben ""burchtreibenben"" (burchtriebenen) Lanbrath Malhahn, bem fie es an Gelb nicht mangeln ließ. In seiner Rechnung, so er mit Ausgang bes Jahres 1686 abgelegt', findet sich auch manche Bost, die nicht mit Quittungen belegt, sonbern unter bem Ramen ,,,qu

<sup>\*)</sup> Frand 15, 174.

bes Landes Besten"" burchgegangen. Rudem batte bie Ritterschaft an etlichen Sofen große Gonner und Anvermandten, als zu Celle ben Gebeimen Rath Bernftorff, bie nach Wien correspondirten 2c." Der bier ermabnte Abolf Friedrich von Malkan tam foater in Inquisition und wurde des Landmarschallamts entsett. 1690 mußte er, als er wieder nach Wien für die Ritter: und Landichaft aber ohne Charafter ging, fich fcbriftlich reperfiren: "ben Bunkt exemtionis nobilium wiber die Städte gang nicht zu berühren, und ob ich aleich biebevor einigen faiserlichen Ministern theils ein annuum salarium, theils auch einige Discretions-Gelber versprochen habe, weil bennoch bie Sulfe Rechtens nicht erfolgt ift und Ritter= und Lanbicaft baran foldermaaßen nicht gebunden sein wollen, so will ich auch mich ganglich bavon abstrahiren." Sollte wieder etwas "jur Erhaltung gedeihlicher Expedition" nötbig fein, fo verspricht er vorber mit bem Engeren Ausschuffe zu communiciren und er wolle auch mit ben ihm täglich ausgesetten brei Thalern zufrieden fein und wenn er rappelliret werden sollte "ber ordre simpliciter folgen."

Der Hauptpunkt, über den die Ritterschaft mit den Städten stritt, war "der Modus" der Besteuerung: die Ritterschaft sprach die Exemtion an. Auf einem Sternberger Convente im Jahre 1687 versuchte man die beiden Modos der alten Landbede und der neuen, zum erstenmal seit 1648, um die sünf Millionen Thaler der von Mecklenburg an die Schweden zu zahlenden Quote auszubringen, beliebten Kopf Steuer gegen einander zu halten, um zu sehen, ob man sich durch vernünstige Reserver

monftrationen barüber vergleichen tonne? Die Rittericaft bestand immer und immer auf ben alten Steuerfuß nach Sufen, ba boch die Bahl berfelben burch bie feit ber Reformationszeit beichebene Legung ber Bauern und Reunirung ber Bauerhufen mit tem fteuerfreien Sofader fich bebeutend vermindert hatte, auch durch ben breißig= jährigen Krieg eine nicht geringe Zahl Hufen wufte geworden waren: der Abel wollte fo ju feinem Bortheil Die Haupflast ber Contribution auf die Städte gewälzt baben. Dr. Schwargtopf, Burgermeifter gu Barchim, ber einflufreichfte Mann bei ben Stabten und ibr Unwald, schrieb unterm 21. April 1687, als er aus Unpaß= lichfeit biefen Sternberger Convent nicht hatte befuchen tonnen: "wenn er, Schwarztopf, auch gleich ware zugegen gewesen, so batte er boch nicht anders, als zu einem Interims-Wert rathen tonnen, bamit ber Boffesfion nichts vergeben murde, benn hierauf hatte er feine Rlage beim Reichs - Rammergericht in Speier gegrundet, indem er meine, daß fowohl ber Abel, ale bie Stadte, nun fechstig Sabre ber gesteuert." "Je po aber", schreibt er, "haben fich bie herren Nobiles eine immunitatem einbilden laffen, die fie fo ficher und begründet halten, als ben Decalogum felbft; ja fie fprechen unverholen, lieber bas unterfte ju oben zu kehren und alle extrema auszudauern, als hierin (fteuerpflichtig zu fein) wieder zu consentiren."

Es ist das eine sehr expressive Neußerung über die nur angemaaßte Steuerfreiheit des medlenburgischen Abels, ich komme darauf unten beim Erdvergleich von 1755 bei einem Ercurse über die politische Seite, die vie diese ungeheuerliche Constitution hat, jurid. Anseinem der damaligen Landtage 1681 gaben die Weligen übrisigens selbst ihre Steuerverdindlickleit implicite zu, indem stertfarten: "weil die Mitterschaft vermöge der Reversalen ein freier Stand und darnach geben müßte", um so viel weniger könne die Geistlichkeit und die fürstlichen Bedienten (Beamten) sich von den Reichs und Kreiss Steuern erimiren. "\*)

Während sich Altterschaft und Städe über den Mockus der Besteuerung stritten, griffen die Herzoge int der wilklurken Gewalt immer weiter: Divide et impera ward auch dieser Keinen Fürsten Losung. "Gott bessere es", schrieb der alte redsiche Dr. Schwarzts pfinnterm 21. Januar 1688 "und steuere dem Schwindelsgeist, der in diesem Lande ausgelassen zu sein schein." Schon unterm I. Juli 1687 hatte er geschrieben: "Wir müssen kein odium des Disputats halber auf uns laden, dessaus was raisonable ist, verwilligen, in verdis liberalsein, wenn wir nur die Sache selber behalten."

Dem französsich gesinnten Christian Louis ward Frantreich zusett herbe verleidet. Als es sich zum Krieg zwischen dieser Krone und dem Kaiser neigte, wies Lubswig XIV. seinen Schüßling im Jahre 1684 an, seine Festung Dömis, wo der Generalmajor von halbersstadt Commandant war, dem König von Danemark zur Disposition zu stellen. Christian Louis zögerte aber und gab dem Herzog von Celle davon Rachricht. Darauf setze ihn Ludwig XIV. in Bincennes gesangen. Der wunderliche Herzog begab sich endlich, als es 1688

<sup>\*)</sup> Frand, 15, 89. Rleine beutiche Sofe. I.

wirklich jum Krieg mit bem Kaiser tam und er als beutscher Reichssürst nicht mehr in Frankreich bleiben konnte, nach holland: hier starb er einsam im haag 1692, achtundsechsig Jahre alt, ohne Kinder auch von der schon in Frankreich verlassenen französischen Gemahlin erhalten zu haben.

Er machte sich im Tode noch formidabel. Seisnen Geheimen Rath Kruse hatte er im Jahre 1684, als der Handel mit der Uebergabe der Festung Dömis an Dänemark schwebte, wirklich in die Bleikammer, das mit Blei gebedte Gesängniß am Schlosse Schwerin setzen lassen, womit er dem Kanzler Wedemann, der deskabeld nach Lübed entwich, nur gedroht hatte. Krusse's Todesurtheil unterschrieb Christian Louis wesnige Tage vor seinem Tode im Haag: diese Ordre eines Serrn, der ganz Frankreich über sich hatte lachen machen, ward wirklich vollzogen, der Rachsolger, Friedrich Wilhelm, ließ ihn enthaupten \*).

Bur Vervollständigung des Bilds dieses wunderlichen Herrn füge ich noch einige Personalien bei, die der Propst Frand, gleichsam in einer Gradrede, die er ihm balt, mittheilt: er schöpste sie zum Theil, namentlich was den sonderbaren Körperzustand des Herzogs betrifft, von dessen Kammerdiener Sigismund Krieger, welcher lange Zeit mit Christian Louis in Frankreich und Holland gewesen war:

"Sein ganzer Lebenslauf zeigt, baß er seine bochansteigenden Jahre in lauter Unzufriedenheit bingebracht bat."

Large,

<sup>\*)</sup> Frand, Mi tes und neues Medlenburg 15, 260.

"Er liebte anders teine Bestandigteit als beständig ambeständig zu fein."

"Seine Unverträglichloit ging wiber Bater, Stiefe. mutter, Briber, Schwestern, Better und Gemablinnen soon denen ihn die lette (die Montmorency) in Frankreich überlebte, indem fie erft 1695 ftarb, da Frank reich noch mitten in Rrieg mit Deutschland verwidelt war, baber sie auch an Leibgebinge ober sonft aus Medlenburg nichts bat erbalten tonnen."

"Er beliebte in seiner Jugend allerlei abergläubis iche Fragen, verbot bennoch zulett das Heren : Brenpen, hatte ben Grund seines Glaubens und nothige Wissenschaften genug erlernt, trat aber boch zu den Ratholis iden über."

"Am Leibe hatte er ein damals nicht unbefanntes Uebel, das in einem schuppigen Ausschlage bestand, so zuweilen ein beftiges Juden verurfacte. Er ließ fich bann mit einem golonen Meffer icaben. Damit die Schuppen fich lofen mochten, ließ er nach bem Rath bet Merzte viele Nattern aus Italien lebendig tommen. Diesen ward der Roof abgeschnitten, das Herz mit allem Blut in einen golonen Löffel aufgefaßt und so rob von ibm binuntergefchludt."

"Er war sonft aut genug gehilbet, batte aber boch auch folde Gefichtsquae, welche die Dufterbeit seines Gemuths zu ertennen gaben."

"Seinen Informator Son obel machte er gum Director bei ber Juftig-Ranglei, war talfo bankbar gegen ibn."

"Er führte einen febr maßigen Sofftaat und weil 12\*

et keine Kinder hatte, auch seiner in Frankreich bereits verlassenen Gemahlin nur 4000 Thaler gab, so erübrigto er einen ansehnlichen Schaß (700,000 Thaler). Diesen Schaß, auf welchem viele Seuszer der unnöchig erschöpften Unterthanen hasteten, brachte sein Geheimer Seeretarius in Holland heraus: er hieß Jacob Tadzdel, eines Rademachers Sohn aus Gabebusch (in Mecklenburg) und redlicher Mann."

"Sein Leichnam tam zu Schiff am 26. Juli 1692\*) in ber Gegend von Hamburg an, da benn mit allen Gloden eine ganze Stunde geläutet ward. Den 25. August geschah seine und seines Baters Beisehung zu Doberan."

"Sein Land hinterließ er in Unruhe; seinen Rechtsgang mit demselben hielt er zwar für ausgemacht, es war aber das Definitiv. Urtel noch nicht gesprochen, sondern erfolgte erst nach sechs Jahren."

"Die Nachwelt fand mehr an ihm zu tadeln als zu rühmen."

"Es war zwei Tage nach seinem Tobe, ber in Medlenburg nicht bekannt war, nämlich den A3. Juni, da zu Schwerin auf dem Schloß ein Convocations: Tag gehalten ward, auf welchem den Deputisten die Proposition geschah, daß sie dem jungen herzoge Friedrich Wilhelm provisionaliter zusagen wollzen. "w.

<sup>\*)</sup> Chriftian Louis ftarb ben 21. Juni im Daag.

## 3. Friedrich Wilhelm,

.

## 3. Friedrich Bilhelm, ber Debaudirte.

1692 — 1713.

Beranberung ber Beiten. Frube Debauchen. Ausfterben ber Linie Berfonglien bes lesten Bergogs Guftav Abolf, bes 🕶 üftrow. Biberfviels feines Beitgenoffen Chriftian Louis. Defcenbeng Detang Gufav Abolfs: tie Stammutter ber Grafen Stolberg : Bernigerobe. Reue Streitigfeiten mit ben Stanben. Samburgifde Succeffionevergleich unb ber Schwe: rinifde Bergleich von 1701. Reue Impertinengien und Bro-Longangien über "ben Modus." Monopole und erfte Anftalten fur Sabeiten in Medlenburg. Roftod Refibeng. Bermablung. Geelenver: Iduferei. Erfte Gofrangorbnung von 1704. Der Convertit Bremier Graf Born und ber Kangler Rlein. Die Proforcejagd und ber Prozes über bie Jagb auf ben hirfc. Preufifche, banifche, fachliche, fowebifche unb ruffifche Truppen im Banbe. Brüber Tob bes entfrafteten Bergogs, wie ber im Ausland, wie fein Bater, ju Daing. Unterschiedliche Berren und Fraulein "von Medlenburg." Berfonallen bes erften Grafen Baffewit, bes Lieblings bes herzogs, Betereburger Befcheib: "Bat will fid te fleene forft in bie groote Sade meleeren, id will ben Reerl na Siberien fchiden" Die neue Regierungemethobe : "ein hurtiger Begriff mit Mutterwis, Gelb, gute Freunde, beim Spiel sc." Ettenninis ber verichiebenen Gigenfchaften ber Boller in ber Liebe. "Collte mein Bruber wohl Unrecht haben tonnen?"

Da ber Convertit Christian Louis, ber zuerst ben Ratholizismus in Medlenburg wieder eingebürgert hat, weber von seiner Cousine von Gustrow, noch von ber schönen Montmorency Rinder hinterließ, so tam bie Descendenz bes jüngeren halbbrubers Christian Louis', bes von ber zweiten braunschweigischen Gemablin seines Baters geborenen, im Jobe ihm aber

1688 vorangegamgenen Friedrich von Grabow, defelben, der mit dänischer Hülse Bühow erstiegen hatte, zur Succession: seine drei Sohne folgten alle drei hinter eine ander; denn die zwei ältesten derselben, der debauchirte Friedrich Wilhelm und der vertriedene Carl Leospold — obgleich letterer zweimal vermählt war, erst mit einer Oranieriu, dann mit einer Russin, — hatten wieder keine Kinder.

Als Friedrich Bilbelm, ju Ehren bes "gro-Ben Rurfürsten" so benannt, jur Regierung tam, war er Redzebn Rabre alt amb gerabe bie Reit in Europa, wo bas Cavalierleben in vollem Schwange und Sange war nad der neuen, "das Leben in Gobom und Gemorca hinter fc laffenden" Parifer Beife, wie fie die alte Bergo. gin bon Orleans in ibren Beiefen an ibre Schwe: fter, bie Raugrafin in Deutschland, so ausbrucksvoll und fo maafgebend für die Beurtheilung des Werthes des fogenannten bon vieux temps geschistbert bat, Die beutschen Junter zogen in Schaaren nach dem meuen Benusberg in Baris, um hier "mores zu letnen," sie lehrten als gemachte Cavaliere gurud und zwar bestätigte fich bas, was bie alte Herzogin einmal unterm 20. Januar 1718 fdreibt: "Bir baben allezeit bas Unglud gehabt, daß Deutschland allezeit Frankreich nicht allein nachafft, fonbern alles bopvelt macht, was man bier Auch Medlenburg hatte bas französische Cavalier: leben fennen lernen, tennen lernen icon von ber Reit an, wo noch die Balois ben Lilienthron inne batten, fon por Beinrich IV.; bereits Dr. Juftus Jonas flagte, wie oben erwähnt, "über bie medlenburgifden

Herren, die sich Obristen nennen ließen und mit einem Trosse von Dienern und hunden verschwenderisch Bansquete hielten." Bereits als Erbprinz hatte Christian Louis mit kanzösischen Offizieren zu Stinchenburg seit 1650 hof gehalten, er war dann, als er nach seiner Heirath mit der Montmorench zum erstenmale 1668 zurücklehrte, mit einem ganzen Schmarme französischer Cavaliere nach Bügow gekommen. Während des Ausenthalts Christian Louis' in Paris gingen wiederholt medlendurgische Evelleute in den Benusherg ein: der "durchtreihende" Landrath Adolf Friedrich von Maltzahn, Deputiver der Ritterschaft in Wien, erinnerte selbst den Herzog einmal d. d. Wien 3/13 April 1687, er sei mit dem Landrath Strahlendorss bei ihm in Karis gewesen\*).

herzige Friedrich Wilhelm, schreibt ber treuherzige Propst Franck\*), schien zum Menschenfreund und liebenswürdigen Landesfürsten geboren zu sein, wäre es auch ohne Zweisel geworden, wenn nicht sein Bater, Herzog Friedrich zu Grabow, ihm zu früh abges storben, und er nicht zu zeitig zur Regierung ohne vormundschaftliche Aussicht — denn Kaiser Leopold ers theilte ihm die Bolljährigkeit — gekommen wäre. Denn so war er ein Herr von siebenzehn Jahren, als er die Regierung zu Schwerin autrat, der hiermit dem Sturme seiner jugendlichen Lüste ohne Steuermann überlassen ward. Sein vornehmstes Bergnügen bestand in der

<sup>&</sup>quot;) Frand, 15, 188.

<sup>\*\*) 18, 4.</sup> 

Jagd, wobei die liederlichen Bedienten diesem wollästigen Herrn allerlei Gelegenheiten verschafften, sich in ausschweissenden Lüsten mit dem andern Geschlecht dergestalt zu verlieren, daß er allererst nach zwölf Jahren auf seine Bermählung und also auf einen Leibes Lehnserden gesdachte, welchen doch die verschwendeten Kräfte nicht weister verheißen wollen."

Im britten Jahre ber Regierung biefes bebanchirten herrn von Schwerin erlosch die Linie Guftrow: fie erloid mit einem herrn befferer Gigenschaften, einem ber besten herren, welche bas haus Medlenburg gehabt bat, mit bem als dreijähriger Anabe seiner Mutter von Chri= ftian Louis' Bater geraubten Bergog Guftav Abolf, welcher wieder lutherischen Bekenntniffes war, während fein Bater Johann Albrecht H. bas res formirte angenommen batte. Bergog Guftav Abolf von Guftrow war bas gerade Biberfpiel bes mit ibm gleichzeitig in Schwerin regierenben Convertiten Chris ftian Louis: batte biefer bas larefte Gemiffen, bas ihn ohne irgend von der "Desperation" gedrängt zu fein, ben Glauben feiner Bater aufgeben und gur Bapisterei gurudtebren ließ, fo batte Gustav Abolf bas gartefte Gewiffen: man bat von ihm, wie ber alte Frand fdreibt, "bei Tonnen voll" Briefe gefunden. bie er in lateinischer Sprache an feine verschiebenen Gewisfensrathe geidrieben. Daß biefer von Bergen fromme und gottesfürchtige herr aber auch bem allgemeinen Sange und Drange ber Fürftlichkeiten feiner Beit, uns umschränkt ju regieren, erlegen sei, erweift fich aus bem

Radrufe, ben ihm Frand gestellt bat\*): "Bergog Gus ft av Abolf war ein thuger und Gerechtigfeit liebender Berr, ber Herrschfucht und Unterbrudung feind, fo lange er einheimische Minister um fich hatte. Das große Butrauen, bas feine Lanbftanbe Anfangs \*\*) ju ihm hatten, fiel aber sehr weg, als er mit ber Zeit gegen seinen Abel argwohnisch und auf seine Hobeiterechte eifersachtig warb, fein Land burch auswärtige Boller brudte, feine wichtigften Regierungsgeschäfte nur felten Ginbeimifchen, Die meifte Beit aber Fremdlingen anvertraute, die zuweilen wenig um die Geschichte und Rechte bes Landes wußten, und fich nur gegen die Landestinder wollten fürchterlichmachen, babei auch wohl hinterliftig handelten, insondert beit, wie fie die Stabte möchten von der Ritterschaft trennen, um mit biefer besto leichter fertig zu werben, welches ber medlenburgische Abel nicht vertragen tonnte. Mit dem Landrath Abolf Friedrich Malgan \*\*\*), ber ein unverbroffener Mann und von großer Freudig-Beit mar, für des Landes Freiheiten ju fprechen, verfuhr er hart \*\*\*\*), wiewohl auch biefer ein ausschweifender Geift Sein Sofmaricall und Ober : Prafident Joach im Briebrich von Gans, ber ibn icon als Soffunter auf feinen Reisen, auf die Universität Leiben in holland, nach

<sup>\*) 16, 54.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Er fam 1654 jur Regierung.

<sup>\*\*\*)</sup> Der "Durchtreibenbe," oben ermahnte.

<sup>1</sup>ice Canbmarfcallamt, fein Sewiegerfohn Bollrab Les vin von Dalgan verwaltete es.

ger Che einen Gefegen von nicht weniger als vierundamangig Rinbern, neun Gobnen und funfgebn Töchtern und murbe die Mutter, Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter von nicht weniger als 151 Bersonen. Sie überlebte ihren Gemabl, ber 1710 ftarb, noch fast vierzig Jahre und ftarb erft 1749, sechsundachtzig Jahre alt, bei ungewöhnlicher Ruftigfeit und Geiftestraft, ohne irgend eine Rrantheit. Roch in ihrem Testamente band sie ihren Nachtommen ein, daß sie sich micht überreden laffen follten: "ihr Stand bringe es mit fich, baß fie fo pracise leben tonnten", fondern fie follten glauben, "baß bie Regeln Chrifti allen Stanben gelten, Die felig merben wollen." Bur Descenbeng biefer por= güglichen Pringesfin geborte bie ihr freilich fehr ungleiche Grafin von Albany, querft Gemablin bes Bratenbenten Stuart, des Chevalier de S. George, darauf Gemablin bes Dichters Alfieri; geborte ferner ber 1854 verftorbene bochbetraute Sausminifter bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. von Breugen, Graf Anton Stolberg, ber mit Stahl und ben Gerlachen Sauptvertreter ber ftreng firchlichen Richtung am Berliner Sofe war; geborte endlich feine Tochter, die Grafin Charlotte Stolberg, Diaconissin in Berlin wurde und die aus der Diaconiss finnen : Unstalt ber Brafibent ber Rheinprovingen Bert bon Rleift. Regow beimführte.

Ich tehre jest zu Friedrich Wilhelm von Schwerin zurud, bei bem bie Frommigkeit allerdings nicht zu finden war: er war ganz versunten in der Belt-luft, in ewigen Streitigkeiten mit seinen Standen: eine

ber heftigsten entbrannte über die Succession in dem ers ledigten Gustrow.

Roch 1695, im Tobesjahre bes letten Bergogs von Guftrom, tam eine fogenannte "taiferliche Brovisional . Regierung" ins Land, an ihrer Spike ftand Graf Ed, ber ben Bergog Friedrich Bilbelm gur Suldigung nach Guftrom führte. Die Stande wider-Sprachen, auch der Obeim, Abolph Friedrich II. von Strelig widersprach. Run rudten im Frühjahr 1696 Rreistruppen ein, Preußen und Hannoveraner, 1697 auch Soweben. Bergog Friedrich Wilhelm mußte weichen: am 18. Marz 1697 Nachmittags wurde der hochgebietende Chriftian Graf zu Ed, "ber Römifc Raiferlichen Majestät wirklicher Reichshofrath, Rammerberr und in ben niedersächsischen und westphälischen Rreisen gevollmächtigter Abgesandter", nachdem ihm zwei schwedische Offiziere Die Thorschlussel von Guftrow binweggenommen, ba er von felbft nicht weichen wollte, wozu ihm zwei Stunden Bebentzeit gelaffen, durch einige schwedische Unteroffiziere bei ben Armen gefaßt und in ben Bagen gebracht." \*) Er fubr nach Schwerin, um taiferliche Befehle abzu-Run tam eine sogenannte "Interims - Regiewarten. rung," niedergesett vom Directorium bes niedersächsischen Rreifes.

Darauf erging unterm 7. Juli 1698 bas seit breißig Jahren erwartete Endurtel in dem oben unter der Regierung Christian Louis' angestellten Prozesse wegen der Garnison in Domis: es verurtheilte Ritters

<sup>\*)</sup> Frand 16, 77.

und Canbicaft, "zu befferer Sthaltung ber Festung Domit, auch zu ben Garnisonstoften, wie auch zu bent Reichs und Rreisbeitragen." Unterbeffen, feit 1668, waren außer Domig noch funf andere Stäbte befestat worden: Schwerin, Bugow, Guftrom, Boigenburg und Diese fünf Festungen rechnete Berroa auch Roftock. Friedrich Wilhelm jest zu dem, was im Urtel entbalten und forberte bie "folder Ctats - Berfaffung," wie er es nannte, entsprechende Contribution, 200,000 Thaler - jo boch, als fonft noch nie erhört. ben schärfften Executionen wurde bet Eintreibung biefet Contribution nachgesett, die Salfte follte Schwerin, die ane bere Guffrom erlegen. Det Zeitpuntt war allerdings fehr uns politisch gewählt: es war schwere Theuerung bamals in ganz Run tamen bie von Batlenftein noticten medlenburgischen "Impertinenzien und Brolonganziengegen "die horrible Summe ber zwei Tonnen Golbes" in volle Bewegung: ber Große Ausschuß und ber Engere Ausschuß tagten, allen Mitaliedern ward eidlich bie größte Berichwiegenheit auferlegt. Ohnerachtet bes Betbots folde heimliche Zusammenkunfte zu halten, bas noch 1659 Chriftian Louis, zufolge ber neuesten Bablcapitulation Raifer Leopold's I. von 1657 bei Leth= und Lebensftrafe eingeschärft hatte, "erachtete fich bie Ritterschaft bennoch noch unter Friedrich Bilbelm befugt, folde ohne Erlaubniß ber Berrichaft ju halten." \*)

<sup>\*)</sup> Borte Rluver's, Befchreibung von Medlens burg I. 502.

Die Landstände wandten fich von Neuem nach Bien. Unterm 22. Mai 1699 erging von Larenburg ein Conckufum an den Bergog: "fich gegen Ritter= und Lands Schaft behöriger Moderation zu gebrauchen und mit ihnen. wie es am gulanglichften geschehen tonnte, zu conferiren, ihre Vorschläge zu vernehmen und einen gemiffen Ruß anit ihnen zu machen; ba benn auch Ritter : und Land. schaft sich nicht entziehen werde noch folle, zu erlegen. was die unumgängliche Noth und Conjuncturen erforvern." Die Ritter : und Landschaft erhielt aber unter bemfelben Datum Larenburg 22. Mai ein anderweites Conclusum, barin die Berficherung ftand: "wenn fie follten unbillig beschwert werden, ihnen schleunige Juftig abminifitiren zu wollen." Und unterm 10. November tam ein abermaliges Rescript aus Bien: "die Erecutionen und sondersich beren Erceß einzustellen"; die burch Herzog Chriftian Louis 1689 fur Domit geforberten 35.394 Gulben foliten provisorisch gezahlt werden und awar folle bavon ber Bergog ein Drittel übernehmen. Ritter : und Landschaft zwei Drittel. Bergog Friedrich Bilbelm ließ bemohngeachtet bie zwei Tonnen Golbes durch Solbaten beitreiben.

In ber Guftrowichen Succeffionsfache tam um 1699 eine neue taiserliche Commission, wie fricher 1683 unter Chriftian Louis; ingleichen tam eine anderweite kaiferliche Commission zu Untersuchung ber Garniionsfache.

Die Guftrow'fiche Commission, auf ben Ronia von Danemart, ben Bergog von Braunfdweig und ben Bifchof von Lubed geftellt, bagu and Graf Ed

als taiferlichen Commiffar, bielt ihren Congres zu Samburg: bier tam am 8. März 1701 ber sogenannte Samburger Successionsvergleich gu Stanbe: Kriedrich Wilhelm von Schwerin erhielt: bas Berzogthum Guftrow und Rostod, Abolf Friedrich II. pon Strelin: ben Stargarb'iden Rreis und bas Stift Rakebura. Seitbem besteben bie beiden Branden Somerin und Strelig in ben ihnen so zugetheilten Landschaften: Schwerin umfaßt ben bei weitem grofiern Landestheil mit über einer balben Dillion Einmohnern, mabrend Strelik nur etwa 100.000 Trop dieser letten Auftheilung blieb aber die medlenburgische Ritterschaft fraft ber alten Union von 1523 ein ungetheiltes Corpus und ein solches Corpus ist sie noch heut zu Tage.

Die zweite taiserliche Commission, die für die Garnisonssache, war auf den General Geschwind als
taiserlichen Commissar gestellt worden: sie setzte sich zu
Schwerin. Nach gehörigen "Impertinenzien und Brolonganzien," nach wiederholten Contestationen und Berschwörungen von Seiten der Deputirten der Ritter= und
Landschaft: "daß sie auf diesen und jenen Punkt nicht
instruirt seien, daß sie über denselben erst noch mit ihren
Committenten sprechen müßten, daß tein periculum in
mora, andere Commissionen hätten wohl noch länger gedauert, daß man sich vor Gott und aller Welt über die
Procedur des herrn Generals — als welcher endlich
a la Wallenstein vierundzwanzig Stunden
zum Abschluß oder Abbruch gestellt hatte — betlagen müsse" 2c. 2c.; nachdem der herr General seiner-

feits mit ebenmäßigen vielen Auchen und Schwüren verfichert, er wolle und tonne burch ben Aufschub nicht feine Auctorität als kaiserlicher Commissar prostituiren lassen und nachdem er beshalb bie Schriften icon auseinander gelegt batte, um Alles, außer bem Brotofoll, por ibren Mugen zu zerreißen; endlich nachdem Graf horn, ber Bremier Bergog Friedrich Bilbelm's \*), ben Deputirten zu bebenten gegeben hatte, sich mohl zu besinnen, wenn ber herr General Alles caffire, fei bie Sache nicht 211 redressiren - tam endlich ben 16. Juli 1701 ber sogenannte Soweriner Bergleich zu Stande: bie Stände übernahmen als beständige Contribution 120,000 Thaler, dazu Quartier und Lagerstätte für die herzoglichen Truppen; letterer Bunkt mar es, ber bie größte Schwierigkeit gemacht hatte, lange wollte nichts perfangen, obgleich man beswegen mehr als fiebenmal zusammentrat und von des Morgens Glode acht bis Abends um fieben Ubr ungegeffen fortarbeitete.

Der Schweriner Bergleich war abgeschlossen, aber der Ausschlung setzte die Ritterschaft die erdenklichsten Schwierigkeiten entgegen. Nach und nach widersprachen achtundachtzig von der Ritterschaft förmlich diesem Schweriner Bergleiche, es ging ein eigenes Buch herum, in das sich die Protestirenden eintrugen, an der Spize dersselben standen: Andreas Gottlieb von Bernstenrss, hannoverischer Minister in London dei König Georg I. von England, Besitzer der medlendurgischen

<sup>\*)</sup> Ein Pommer von Geburt und ein Convertit. S. unten bei ber hofrangordnung die Perfonalien.

Ehristian Friedrich von Alessen, Wiglich batkisch er Geheimer Rath, Bestier bet medlenduryschen Giber Hottendorf und Gustan. Der Herzog besäht, diese Herren nicht mehr zu ben Landesconventen zuzulassen, "weil sie nur turbationes amidieten und getrene Nitter- und Landschaft hinwieder in Prozesse und Westkünstigkeiten zu verwickeln suchen, beswegen hätten sie das Buch im Lande herungehen lassen, um noch mehrere und wo möglich alle in ihre Partes zu ziehen."

Der Schweriner Contributions Bergteich bom 16. Juli 1701 ift die Quelle von Streitigkeiten für Medtenburg geworden, vie noch vierundsunfzig Jahre fich fortgofent baben: es war fein Baltenftein bu, ber bie neuen "Impertinenzien und Bielongangien" Die Summe ber Contribution war wohl nun festgefest, Deputati hatten fie mit fowerem Ceufen, bag bus Angemuthete fie fast erschöpfe, bewilligt, aber bie Battptfache war noch hinterstellig, die Sauptfache, die fo lange Reit ber Bankapfel in Medlenburg gewesen ift: ber "Modts contribuendi", bie Art ber Bertheffung bet Steuern. Der Herzog hatte von den 120,000 Thaten bas Beitt theil zu zahlen, bas war nach Meafgabe bes talferlichen Utfels vom 7. Juli 1698 flar into unbestritten, wie aber Die fibrigen zwei Dritttheile zwifchen Mitterfchaft und Stäbten zu vertheilen feien, biefer Modus mach ein neuer Bantapfel. Die Ritterschaft wollte ben Stabten ein Dritttheil anmuthen, die Stadte wollten biefes Dritttheil nicht Abernehmen. "Mis am 20. Juni 1701 bei ber Schweriner Commission gu Pestotoll bietirt wurde:

"bas ber Abel für feine Becfen, fammt feinen Ritterbufen, fleuerfrei sein folle," machten bie Deputirten ber Stabte, ale fie faldes barten, große Augen und ließen sich vernehmen, sie wollten sich ihre Befugnis biegegen wordehalten. Aber Die Ritterschaft fagte: "Das möchten die Städte versuchen, sie wollten es mit ihnen zu Winn mabl ausmachen." Der Madus wart nicht festgestellt. Der homog nahm beshalb ohne weiteres zweimal 1707 und 1708 ansebnliche Gelbsummen aus bem Landsaffen in Moltod weg. Er reifte 1708 nad Berlin zu Rönig Sriedrich I. von Braufen, melder 1709 fein Schwager marb: ber Röwig ließ ein Regiment Dragoner unter bem Obriftlieutenant von Raltreuth in Medlenburg einruden, bas in die Guter ber Ritterschaft eines leat wurde. Die Stände wandten fich wieder nach Wien, es tem von de ein Banal Mandet, das "de milite abducenda" verfügte, es gebat, die preußischen Truppen aus den abeligen Gutern abzuführen. Die Stände Klagten noch auf dem Landtage pon 1712 über diese Truppen, die der Bergog doch als seine Böller babe kommen laffen : "es bielten diese vreuhischen Truppen febr über die Reinigleit ber Strafen," marunter bie Säuberung berfelben von unordentlichem Befindel ver-Kanden wurde: die Magistrate faben bas fo an, als wollten die Breuben fich der Polizei-Sachen in Medlenhurg anmaaken. Endlich tam im Jahre 1710 eine nene, vierte taiserliche Commission: sie ward auf den taisenliden Gesandten im nieberfachfischen Rreife, Grafen Damian Sugo pon Soanborn gefielt, fie folite "ben Madum" vergleichen. Er ward aber nicht verglichen und als Raifer Joseph I. 1711 starb, so bite bie Commission auf.

Der Bergog suchte nun burch indirecte Steuern fich Bei ben Stabten warb im Jahre 1708 ble 80,000 Thaler bamals tragende Confumtionssteuer und Accife eingeführt, sie ließen sie sich gefallen, nur warb wieber "ber Modus" bestritten. Es warb ferner eine Tabadespinnerei angeordnet, schon im Jahre 1700 mar bie Ginführung fremden Tabads verboten worden: man arbeitete auf bas Tabademonopol bin, wie in Deftreid und Frankreich; bie Stanbe widerfprachen auf ben Landtagen von 1702 und 1705 sowohl bem Labatismonopol, als bem für Seifenfieberei und fogar ben für Someineschneiberei ertheilten Monopolen. Um Manut fatturen im Lande zu erhalten, hatte ber Bergog fcon 1698 eine Declaration erlaffen, die frangöfischen Refugies, wie in Brandenburg aufzunehmen: es entftand bamals die reformirte Gemeinde zu Bubow, bie noch jest die einzige in Medlenburg ift. Bu Schwerin ward bie fogenannte Schelfe, nach bem Berber gu liegent, bie bazumal größtentheils noch aus Garten und Scheunten bestand, zu einer orbentlichen Stadt eingerichtet, bie bott fich Rieberlaffenben wurden mit allerhand Brivilegien gefordert. Das waren bie erften Anfange bes Sabritund Commerzialwefens in Medlenburg, bei benen es, wie mit so Bielem in Medlenburg, steben geblieben ift ich erinnere nur an ben von Ballenstein während feiner nur breifahrigen Regierung in Angriff genommenen Canal zur Berbindung ber Oftsee mit ber Elbe.

Schwerin, bas uralte Soflager ber medlenburgifden

Bergoge, borte damals ein paar Jahre lang auf Reftbeng gu fein, Friedrich Bilbelm verlegte biefelbe nach ber belebteren, feiner Reigung gur Beitluft weit mehr zusagenden Gee: und Sandelsstadt Rostod. Er bezog bas haus am hopfenmarkt an ber Ede ber Schwan': feben Strafe, die Collegien wurden in bas Universitäts = Collegium gewiesen. Enbe Mpril 1702 joon hielt er feinen Gingug in Roftod und ward mit vielen Freudenbezeugungen empfangen: "ba fich benn auch bemittelte Stubenten hervorthaten, welche in toftbaren mit Gold befetten Rleidern zu Bferde, unter Anfabrung ibres Sechtmeifters Bankenborff, ben Bergog einholten und ward ber Einzug auf den Abend mit finnreichen Bilbern, bei einer Illumination verberrlicht. Ber Superintendent Grunenberg \*) hatte unter andern bie brei Refibeng - Saufer malen laffen, bei welchen bie brei Ramen Schwerin, Guftrow und Roftod und bei biefen bie brei Borte ftanben: Volo (ich, ber Bergog mag es) nolo (ich mag es nicht) malo (ich mag es lieber); oben fand: "Praestat nunc una duabus." Der Bergog brachte 3 - 400 Mann mit nach Roftod zur Befahung. Der Magiftrat machte vergleichsmäßig die Quartiere und der Solvat empfing anders nichts von den Bürgern, als Obdach und Lagerstatt. Der Obritt du Puits ward

<sup>&</sup>quot;) Einer ber gelehrtesten medlenburgischen Theologen, "ein Meifterftud ber Ratur, wie ihn ber atte Frand nennt, an Leibes und Gemuthegaben," ber aber schon 1712, erft zweiundvierzigjahrig ftarb. Epprian in Gotha meinte von ihm: "Schabe, bag bes Rannes Gehirn sobalb vers mobern sollte."

jum Commandanten bestellt. Die Stadt hatte einen noch breißig eigne Saldaten unter einem Lieutenant. Diese warm roth, die Fürstlichen blau gelleidet, zogen aber doch vermengt auf die Wache. Die Schüffel der Thore brachten sie en den Berzog, menn Se. Dunchlancht zusgegen war, sonst aber an den Morthabenden Bürger-weister, nicht an den Cammandanten. Die Stadt übersließ dem Benzoge, jedoch wur auf Lebendzeit, die Jagd in der Anstocker haide: diese war zwar groß, tom aber dach nicht der Jagd, so um Schmerin harum ift, hei \*).

Per Amsenthalt in Rossod dauerte nur zwei Jahre. Bareits 1704 jag Friedrich Wilhelm mieder mit Hosstaut und Collegien nach Schwerin zurück, nur die Güstraw'sche Justiglanzsei blied zurück: der Genud mar ein doppelter and beide Gründe spezisisch medlenkurgische, nämlich Jank mit der Stadt wegen der Genichtskarkeit in Criminalfällen und Boraussicht, das won dem Aufsnehmen der Stadt die Arpne Schweden durch Bermahnung des Jalls zu Marnemunde (in schwedisch Pommen an der Ofisse) den besten Kartheil haben mürde \*\*).

In demfelben Johne 1704, mo der Biederweging pon Anstad erfolgte, vermählte sich herzog Friedrich Bilbelm endlich zu Cassel am 2. Januar 1704 mit einer Tochter des energischen und eurieusen gandgrasen Corl pon Selson, des Ersinders des Kabenelaniers,

<sup>1)</sup> In ber f. g. Lemis, Brand 18, 127.

<sup>\*\*)</sup> Frand 16, 126

berüchtigten auffelichen Geolepverkäuseni: diesen hern ist 1705 zu Besuch nach Modiendung, gelommen, Die Seplenverkäuseri, die damals in sast allen kleinen Köndern despenten destand, hastand demals auch in Medlendung: der alte Frank berichtet zum Jahre 1709: "Damals fundte der Kaiser Koopeld Naporte ins Meich, das spazischen Successionektiege halber, alle ausländischen Wardigen Guerssischen. Marans Friedrich Wilders der Meichen der Meichen Derhungen zu verkieben. Dierans Friedrich aufländischen Werdenburgischen Regimenter, so in holländischen Diensten, nicht in Medlenhurg, sondern auserhald Landes zu resemtiren, weit das Land noch eber Mangel, als Uebers Auf an Einwohnern hätte."\*)

Beingesim, die teinen Keben gab, ertieh der herzog unstem 25. Juli 1704 eine Rang-Hof-Ordnung, aus der man den damaligen Hospitaat, der sehr auseheiled war, überblicken kann. Es waren vierundzwamzig Classen sie, wiese Livis, Wilitair: und andere Bediente" gestistet, ich will diese Rang-Hos-Ordnung, weil sie anries geung ist, hier aussillen und dabei die Personalien der Hauptgeschäfts:

Erste Claffe: Geheimer Raths " Prafident. Der Gerr, der biefen Posten belleidete, war ber schan phen beim Abschluß des Schweriner Bergleichs genannte Graf horn, ein Auslander und Ratholik. Er war von Geburt ein pomnerscher Ebelmann, war früher

<sup>\*)</sup> Frand 16, 125.

schwedster Gesander in Wen gewesen und hatte sich bier mit einer östreichsichen Dame vernählt und convertiet, er kannte vollständig das Terrain in Wien und hatte hier durch seine Gemahlin Juß in der herrschenden Aristocratie. Deshalb hatte ihn der herzog erwählt: er war der erste Premier-Minister in Schwerin. Franck neunt ihn "einen herrn von ausgewedtem Geist, durchter ihr den den Gaben") und von Ersahrenheit." Die Austweiden des Privatgottesdienstes in seiner Consession war ihm in seinem Hause zu Schwerin in einer Dachstube eingeräumt worden ").

3meite Claffe. Der General . Lieutenant.

Tis solcher fungirte Abam Philipp, erster Freiherr von Krassow auf Falkenhagen und Bansewis auf der Insel Rügen, von dem jett seit 1840 in der zweiten Binie Divis in Preußen gegraften Geschlechte, ebenfalls Pommern, dem Hauptland im deutschen Rorden, welches Generale und Soldaten beschaft hat, angehörig. Er hatte in Diensten König Carl's XI. von Schweden bei den von diesem Herrn den Generalstaaten überlassenen Hilfstruppen den Rheinseldzug gegen die Franzosen mitgemacht und war 1690 in der Schlacht bei Fleurus in Gesangenschaft gerathen, in der er zehn Monate, metst zu Baris sich aushaltend, zubrachte. Im Jahre 1695 ging er in die Riederlande zurück, nachdem er sich mit Anna hedwig von Wolfrath verheirathet hatte,

<sup>\*)</sup> Daffelbe Epithet, was er bei hem abgefehten Laube erbmarfcall Malhan gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Minifter von & hroter "tleber bie tatholifche Religionenbung in Medlenburg, 1852."

einer Dame von dem Gefdlechte bes medlenburgifden Dinifters, ber, wie fünftig zu berichten sein wird, won Bergog Carl Leopold auf bochft gewaltsame Beise wegen eines Berbrechens, bas nicht befannt geworben ift. in seiner bamaligen Resibeng zu Domit exequirt murbe. Er wohnte bem Feldzuge als Bolontair bei, "benn", fo Schreibt et felbst in seinem Tagebuche, "ich nicht gerne Stillsaß, sondern ambitionirte, etwas zu werden, damit ich meine Fortune weiter pouffiren tonnte." Diefes Bouffiren realifirte fich, indem er 1702 Obrift bes von Fries brid Bilbelm jum fpanischen Erbfolgetriege geworbenen, im Dienfte und Golde bes Ronigs von Breugen stebenden Leib : Dragoner : Regiments beforbert wurde; es follte einen Theil ber hulfstruppen ausmachen, welche Breußen Deffreich stellte, nur am Rheine, nicht in 3talien verwendet werden und für jeden fehlenden Mann waren nach der Capitulation siebzig bis achtzig Thaler bamburgisch Courant zu erstatten. Im Juni 1703 marb bas Regiment zu Frankfurt am Main bem Bringen Lub wig von Baben jugeführt, es machte ben Relbe qua an der Donau in Schwaben mit. 1704 erbielt Rraffow auch ein zweites Cavallerieregiment, bas bet Bergog von Medlenburg als fein eigenes Reichscontingent fiellte und machte mit biesen Dragonern die Schlacht bei Sochstädt (Blenbeim) mit, wo er verwundet ward und fich darauf im Wildhad auscurirte. Ende des Jahres fundigte ber Ronig von Preußen die Capitus lation, Rraffow gab bas Leibbragonerregiment barauf an den Obersten von Wedell und erhielt ben Orben de la generosité, er bebielt nur bas Cavallerieregiment Shriftian Friedrich von Pleisen, toniglich batstifch er Geheimer Rath, Besper ber niedlendurgschen Giber Hotten borf und Cassan. Der Hetzog bestoht, diese Herren nicht mehr zu ben Landesconventen zuzulasen, "woil sie nur turbationes amtäbieten und getrene Mitter- und Landschaft hinwleder in Prozesse und Wethtäussigkeiten zu verwickeln suchen, deswegen hätten sie das Buch im Lande berumgehen lassen, um noch mehrere und vor möglich alse in ihre Partes zu ziehen."

Der Schweriner Contributions Bergktich bom 16. Juli 1701 ift Die Quelle von Streitigfeiten für Mettlenburg geworben, bie noch vierunbfunfzig Jahre fich fortgofent haben: es war fein Ballenftein bu, ber bie neuen "Impertinenzien und Brolongangien" Die Summe ber Contribution war wohl nun fektefett. Deputati hatten fie mit schwerem Ceufgen, bag bas Ans gemuthete fie fast erfcopfe, bewilligt, aber die Battbtface war noch binterstellig, die Sauptfache, die fo lange Reit ber Bankapfel in Medienburg gewesen ift: ber , Mod trs contribuendi", bie Art ber Bertheffung ber Steuern. Der Serzog batte von den 120,000 Thatesn bas Britt theil zu zahlen, das war nach Maakgabe bes tatferlichen Utfels vom 7. Juli 1698 flar imb unbestritten, wie aber bie übrigen zwei Drittthelle zwischen Mitterfchaft und Stabten zu vertheilen feien, Diefer Modus wart ein neuer Rantapfel. Die Ritterichaft wollte ben Stabten ein Dritttheil anmuthen, die Stadte wollten Diefes Dritt-"Mis am 20. Irni 1701 bei theil nicht übernehmen. ber Schweriner Commission ju Besteloll biefirt wurde:

"bas ber Abel für; feine Porfen, fammt feinen Ritterbufen, fleuerfrei sein folle," machten die Deputigten ber Stabte, ale fie foldes borten, große Augen und ließen nich vernehmen, sie mallten fich ihre Befugniß biegegen porbehalten. Aber die Ritterschaft fagte: "das möchten die Städte versuchen, sie wollden es mit ihnen zu Winn wahl ausmachen." Der Madus warb wicht festgestellt. Der Bergog nahm beshalb ohne weiteres zweimal 1707 und 1708 ansehnliche Goldsummen aus bem Landsatten in Moftod weg. Er reifte 1708 nad Berlin zu Ronig Ariebrid I. von Braufen, melder 1709 fein Schwager marb: ber Rönig ließ ein Regiment Dragoner unter bem Obriftlieutenant von Raltreuth in Medlenburg einruden, bas in die Guter der Mitterschaft eines leat wurde. Die Stande mandten fich wieber nach Wien, es tem nou de ein Rönal Mandet, das "de milite abducendo" verfügte, es gebat, die preußischen Truppen aus den abeligen Gutern abzuführen. Die Stände klagten noch auf dem Landtage pon 1712 über diese Truppen, Die der Berrog doch als seine Böller habe tommen laffen : "es bielten diese preufischen Truppen febr über bie Reinigleit ber Strafen," marunter bie Sauberung berfelben von unordentlichem Gefindel wer-Nanden murbe: die Magistrate faben bas fo an, afs wollten die Preußen fich der Polizei-Sachen ju Medlenhurg anmaaben. Endlich tam im Jahre 1710 eine neue, wierte laiferliche Commission: sie ward auf den taiferlichen Gefandten im nieberfachfichen Rreife, Grafen Damian Sugo pon Schanbern gefielt, fie joite den Madum" peraleiden. Er mard aber nicht verben sich sowohl Bürgerliche als Abelige. Die Laudrätse waren aus Aeußerste gegen den ihnen angethanen "Disgoust" der Gleichstellung mit den Geheimen Räthen erbittert und beriesen deshalb ausdrücklich wieder einen ihrer Winkelconvente; ich tomme auf die Erbitterung über diese, "Degradation" noch einmal unten zurück.

Bierte Claffe: Der hofmaricall und ber Dberbauptmann. Diese beiben Chargen murben belleibet von zwei Berren "von Lowen", wie fie Frand \*) in einer Specification ber Remunerationsgelber, Die für Abschluß bes Schweriner Vergleichs gezahlt murben, aufführt; wahrscheinlich stammten sie von ber Laufiker Samilie Loben, die 1790 in der Berfon eines fachfischen Geheimen Raths gegraft wurde. Als ein anderweiter Dberhauptmann findet fich ein herr "von Bergholb" worunter bodit mahricheinlich Birdbolg qu verfteben ift, von einer Familie, die damals auch in Sachsen Fiaur machte. Ein britter Oberhauptmann und zugleich Gebeimer Rath und Rammerprasident war ber Bater ber famosen "Landverderberin" in Burtemberg, Fräulein pon Gravenik.

Noch finden sich in dieser vierten Classe aufgeführt:

Der Oberstallmeister,

Der hofmeifter bei ber bergogin,

Der Rammerer.

Fünfte Claffe: Der Oberjägermeifter von ber Barforcejagb. Diefen Boften verfah ein zweiter herr von Birdholt, ein Liebling bes herzogs: er vermachte

<sup>\*) 16, 117.</sup> 

ihm in seinem Tostamente 8000 Thaler. Der Bergog, ein ftarter Jager vor bem herrn, mar ein großer Liebhaber des fürstlichen Baidwerts; von ihm find unter ans bern die Jagdhäuser Friedrichs : Moor und Kraat gebaut worden. Jagbbeschwerben tamen in Medlenburg nicht por, weil Fürst und Ritterschaft und Städte allen Grund und Boden besagen. Die Jagbbienste murben aber auch Bon ber großen Freiheit, bie in frühzeitig abgeschafft. Diefer Beziehung in Medlenburg im Gegenfat gegen Burtemberg g. B. berrichte, zeugt ein Umftand, ben Frand aum Jahre 1572 anführt. Er fagt ba: "au den Rloppjagben (? Treibjagden) hatten bisber die fürftlichen Jagerleute aus ben Stadten nach Gefallen aufgeboten. Dun aber ward verordnet, daß alle folde Jagben aufboren follten, nur allein die schuldige Schweinsjagd ausgenom: men, welche boch auch mit ber Zeit aufgebort bat." Friedrich Bilbelm's Baffion war es, ben Birfch gu forciren, eine Baffion, Die bekanntlich Ludwig XIV. gur Modesache gemacht batte. Friedrich Wilhelm ließ burch Graf Sorn icon 1701 feiner Ritterschaft anfumen, ibm die Jagd auf ben Hirsch gang abzutreten. "Bisber, b. b. vom Regierungsantritt Friedrich Bilbelm's bis zum Schweriner Bergleich von 1701, fagt Frand, maren in neuen Lebnbriefen und Confensen über Contracte Die Worte: "pon ber Jago : Gerechtigkeit, Hals: und Handgericht, jure patronatus 2c." allemal ausgelaffen und burchgestrichen worben, Die Ritterschaft bat einen Jeben binfuro in Boffession zu laffen." entstand über diese Sirfdjagdevergnügen-Ueberlassung an Se. Durchl. wieder ein eigner Brozeß zu ben vielen an-

bern icon ichwebenben beim Reichs : Rammergericht in Beklar, su beffen Betrelbung bie Ritterfchaft aber einen Rremben nehmen mußte: ber Landfonbicus Schweber hatte fich geweigert, ihn ju übernehmen, "weil er wohl wußte, wie fehr alle bem Berzoge zuwider waren, ble ibn an biefer feiner Sauptluft binberten." Der Brozesse wegen biefer, jener und noch jener und abermals noch jenet einzelnen Dinge gab es bazumal in Medlenburg eine Legion: Riemand fullte beffer bie Sadel ber Sportufirer im Reichshofrath und Reichstammergerichte, als Se. Durchl, ber Herzog von Medfenburg und bie ehrenwerthe Ritter: und Lanbichaft baselbst. Den 27. Darz 1715 1. B. ward unter anderm endlich auch ein Duellmanbat in Medlenburg erlaffen, wie es unter bem wabebaft ritterlichen Beinrich PV. von Franfreich vor mehr als hundert Jahren ichon erlassen worden war: taum war es erlaffen, fo appellirten bie Ritter in Ded. lenburg bagegen und viefe Duellverbotsfache gab wieber ben Gegenftant eines Reichsprocesses ab\*).

Noch rangirten in vieser fünsten Hof-Classe neben dem Obersägermeister von ber Parforce-Jagd von Birdholz, ber natürlich eine Hauptstelle bei dem fürstlichen Nimtod einnahm:

Der Oberschent. Auch dieser Posten ward von einem Friedrich Wilhelm sehr nahe flebenden Berrn, einem Herrn von altem medienburgischen Abel belleibes, dem ersten unter den eingebornen Medienbutgern, bem der Reichsgrafentitel von Destreich ertheilt wurde — we-

<sup>\*)</sup> Frand 17, 47.

gen seiner Berdieuste nicht um Medlenburg, sondern um Destreich — dem Grafen henning Friedrich wost. Basse ib. Auf diesen Berrn tomme ich am Schlusse dieser Regierung aussührlich zurud,

Ferner ftanden in ber fünften Claffe:

Die Regierungeräthe,

Die Landmarichalle,

Der Biceprafibent bes Land: und hof: gerichts (Prafibent war einer ber Geheimen Rathe),

"Der Director Juftice" unb:

Der Director Confiftorii: Diefen Boften be-Leidete der ehemalige Profesor ju Rofod, bann Bebeime Raugleirath und jetige Gebeime Regierungsrath 30bann Klein, ein geborner Roftoder. Sr war das blingerliche Factotum, das beim Schweriner Bergleiche bem graffichen Bremier zu Sanden fand. Der Ronig von Breuben wollte ibn borpniffren, nachdem er bie Setrath mit ber medlenburgifden Bringelfin. Die fo ungludlich ausging, 1709 fo gludlich zu Stande gebracht batte: Alein aber nabm nur ben Abel an. Er wand fpater Boftangler und Gebeimer Rath, fungirte noch unter bem Rachfolger, bem gewalthatigen Carl Leppolo. leate aber 1716 feine Stelle nieder und blieb, bis Carl Levy old vie bannoverische Execution ins Land betam, in Lübed, mabrend bem ließ ibm Carl Leovold fein Gut Gremmelin, wie andern von der Rittericaft. wegnehmen, erft 1719, als die hannoverische Epocution tam, febrte er gurud und ftarb 1732 gu Roftod, "als ein Mann, wie Frant fagt, "ber feines benm Ge-Rleine beutiche Sofe. I. 14

**Mafte**, als er am Ruber war, so treutich als geschickt besorgt hatte." Er war auch nach Franc ber wahrscheinliche Concipient bieser Hostrangordnung.

Als Letter in dieser Classe ift der Dbrift aufgeführt. Ich finde zwei Obriften, die unter Friedrich Wilhelm fungirten;

Ernft Beinrich von Bohlen, von bem noch auf Bohlendorf blühenden Geschlechte, ebenfalls bem Solbatenland Bommern, wie General Rraffom, angeborig, gestorben 1717 als Commandant von Schwerin. Er fand früher in ichwebischen Diensten, bei ben von Carl XI. von Soweden ben Generalftaaten überlaffenen Sulfstruppen, wo er 1696 im Feldzug gegen Frantreich bie rechte Sand verlor, welche er burch eine fünftliche, aus Gifenschienen zusammengefügte, erfeste, mit 3m spanischen Erb= ber er ben Degen führen tonnte. folgefriege commanbirte er bas von Bergog Friebrich Bilbelm geworbene, im Dienft ber Generalftaaten ftebende medlenburgifche Infanterieregiment und machte mit bemfelben 1704 die Schlacht bei Sochftadt (Blenbeim) Bei einem ber heftigften Angriffe am Nachmittage bes beißen Tages ward ihm diese Gisenhand abgeschoffen. Als er mabrent einer Baufe jur Bagage jurudritt, begegnete ihm ber Fürft Leopold von Deffau und redete ibn "in feiner Beife" an, ob er in drei Teufels Ramen retirire? Boblen antwortete bem alten Deffauer in feiner Beife: "Mir ift die Sand abgeschoffen, aber "die Sundsfötter" baben nicht gewußt, bag ich im Ruftwagen eine andere im Borrath babe, die will ich

war holen and fie bann gleich, wie es sich gebort, mit Gw. Durchlaucht auf ben Trapp bringen helsen"\*).

2. Du Puits, Commandant von Roftod.

Sechste Classe: Aeltester Rammerjunker, Geheime Rammerräthe, Jägermeister, Obristlieutenant,

Rittmeifter von ber Garbe.

Siebente Classe: Rammerräthe,
Ranzleiräthe,
Affessoren des Land: und Hosgerichts.
Consistorialräthe,
Rammerjunker,
Oberforstmeister,

Der Droft.

Achte Classe: H

Hofrathe, Hofjunker, Majors,

Der Geheime Secretarius,

Der Leibmedicus,

Sauptleute.

Reunte Claffe: Alle andern Rathe,

Rammermeister, Sausbofmeister.

Stallmeifter von benen Jagopferben.

Behnte Claffe: Der Bürgermeister von Roftod.

<sup>\*)</sup> Bon Bohlen, Gefch bes Saufes Kraffow, Bers lin 1863. I. 89. Rote.

Gite Giaffe:

Projefforen ber abern buei Facultichen ...).

Semecintenbetten.

Amolfte Claffe:

Lanbrentmeister.

Ardivare,

Der Cabinets-Secretarius,

Die Legations-Secretarii,

Rittmeister. Capitains,

Der Lieutenant von ber Garbe,

Die Doctoren, Die Sofprediger,

Die Roll-Commissarii,

Borderftadte Die Bürgermeifter der Bardim und Guftrem.

Dreizehnte Claffe: Brotonotarien beim Sof- und Landgericht.

Secretarii.

Professoren der Philosophie,

Amtmänner. Geniore. Bröpfte,

Rathsberrn von Rostoch,

Lieutenants. Rammerdiener.

Bierzehnte Claffe : Advocaten,

Baftoreni.

Fünfzehnte Claffe : Registratoren,

Caffirer,

<sup>\*)</sup> Die Brofefforen ber Bhilosophie waren in Claffe 13 gewiefen neben ben Ratheberrn, Rammerbienern und Lieutenants.

Rüchenmeifter,

Licent - Commiffarien,

Bürgermeifter (ber Stabte außer Roftod und ben zwei Borberftabten).

Sofavotheter.

Soul . Rectoren.

Sabnbride und Cornets.

Der Bagenhofmeifter,

Der Geheime Rangellift,

Der Mubiteur,

Die Rammerbiener ber Bergogin,

Die Rathsberren ber Borberftabte.

Sechszehnte Claffe:

Bollvermalter,

Forstmeister, Rellermeister,

Intendant von der Jagd,

Bereiter,

Der Protonotar im Confistorium,

Der Mungmeifter,

Der Capellmeister,

Der hofpostmeifter,

Die Conrectoren.

Der Rudeninfpector.

Der Kammerfourier.

Der hoffourier,

Der Leibchirurg,

Die Bringen : Rammerbiener.

Siebzehnte Claffe:

Rangelliften,

Der Schelf : und ber Stadtveigt,

Die Cantoren.

Achtzebnte Claffe:

Rentidreiber.

Amesfchreiber, Rudenidreiber,

Rornidreiber,

Bachtmeifter : Lieutenant,

Hansvoigt.

Dof : Beinschent,

Conditor,

Ratbsberren.

Reunzehnte Claffe:

Die Succentoren,

Die Trompeter und Bauter,

Die Sof : Musikanten.

3manzigfte Claffe:

Organist,

Sofmaler.

Hofgartner,

Mundloch.

Sofjager,

Büchienipanner,

Sofgoldfdmidt.

Tapezier,

Licent = Ginnebmer.

Ginundzwanzigfte Claffe: Forftvermalter und Förfter,

Reifelod.

Ballmeifter,

Fouragemeister,

Gilberdiener,

Mundichent,

Rechenmeister.

3weiundzwanzigfte Claffe: Bagenmeifter,

Sof = Bferdearst und

Reitschmidt, Haustoch, Hosbäcker, Laquaien, Stubenknechte.

Dreiundzwanzigfte Claffe: Reitfnechte,

Jäger und Schützen, Leib - Rutscher, Feuer - Boter in den fürftlichen Gemächern.

Endlich bie vierundzwanzigste Claffe auf der schwerinischen Sofrangordnungeleiter nahmen ein; bie

Holzvoigte und bie Ruticher. \*)

Der von solchem Hoscötus, der sorgfältig nach dem Borbild der russischen Tschin's vom Premier bis zum Feuerböter herunter gegliedert war, umgebene Herr von Medlenburg erlebte sehr schwere Zeiten: der nordische Krieg bewegte sich immer drohender heran: der hochgebietende König des Nordens war 1709 bei Pultawa geschlagen worden und verweilte in Bender bei den Türken. Seine Feinde, die Wespen, die den Löwen

<sup>\*)</sup> Mit biefer hofrangordnung von 1704 find noch gu vergleichen:

bas hofreglement vom 16. September 1753,

bie Reifeordnung vom 10. Juni 1609,

bie Ruchenordnung von 1742 und

die Reboutenordnung vom 7. Januar und 8. August 1750, die intereffante Curiofa barbieten, die ich aber, um nicht zu weitläufig zu werben, übergebe.

umich warmten, belegten Medlenburg mit foweren Lieferun-3m Rabre 1711 radte querft Friedrich IV. Ronig von Danemart, ber "bagliche und alberne" herr Better, ber Gemahl ber frommen Quife von Güftrow, mit 24,000 Mann ein. 1712 tamen bann Sadjen, fie tamen unter einem gebornen Medlenburger, einem armen Gbeimann, ber am Sofe bes toniglichen Don Juan in Dresben Forinne gemacht und sogar bie Bittme eines Brimen bon Brandenburg gebeis ratbet batte, bem General Grafen Christian August von Baderbarth. Dieser Meckenburger war ein Brachteremplar feiner Gattung, unter ben vielen Sofaeneralen feiner Beit einer ber bigarrften und eitelften, aber nicht am wenigsten ehrgeizigen und machtlufternen. ein barenbafter Stuger und Petit-Maltre; feine toftlichen Berfonalien find in ber fachfifchen Bofgefchichte nach ben Memoiren bes Baron Sarthansen mitgesheilt morben. \*) Diefer Berr, einer ber größten Phrafenmacher, duischuldigte fich, weil im vorigen Jahre aus Dresben

<sup>&</sup>quot;) Banb 6, Seite 1—25. Ein "Thetlivas Wackerbart" erfcheint ichon als Beuge in ber Urfunde vom 30. Januar 1278, welche Barchim Stadtrecht beflätigte. Rubs soff Urf. Lief. S. 60 ans ber von Behrichen Urfundens Sammlung abgebruckt. Ein "Otto Wackerbart miles" war einer ber Mitgelober des Landfriedensbriefs der sächsichen und wendischen Fürsten und Städte an der Offee d. d. Roskock 1268, 13. Junt mit feinen Lehnsherren von Medlens burg. S. Lifc, Malhaniche Urf. 1, 65. Ein neuerer Otto Wackerbarth ift wom als Cofmarfcoll des Consvertien Christian Louis vorgesommen.

win midvigus Referiot von feinem Heren, bem flerien Muanft pon Cadlen-Bolen, für ben berm von Medlemburg in feinem Streit mit Ritter - und Land-'fichaft über "ben Mochus" ecgangen fei, bei feinen Beilbern, ben medtenburgifchen Rittern, bollicht und bodblicht. imben er unter andern in feinem weltbaufchigen Stofas Schrieb: "Das Principium welches ich mit ber medlenburgifden Muttermild eingesogen, bleibt bei mir unveränderlich und besteht barin, daß bes Landesfürsten und feiner Lanbe Bestes inseparable und bag eine gute Sarmonie swiften bem Rurften und Seinem ihme von Gott werliebenen Bewinzen bas ficherite Fundament feines Reichthums, Unfebens und Gludfeligfeit fei, von biefem Principium bin ich nicht abgewichen und alle meine Actiones baben foldes beträftiget." In bemfetben Jabre 1712 erichtenen num auch bie Schweden, um ihren Weinben bie Stirn zu zeigen, fie erschienen 16,000 Mannt Sart unter bem General Reibmaridell Graf Steenbod, ber nachber bei Gabebufch auf ber Strafe von Schwerin nach Lubed, über ben albernen und haflichen Danentonig flegte, "ber noch in feinem Gezelt Rriegerath bielt, als Steenbod über einen Berg ploglich anmaridirt tam und fag ben Danen auf bem Salfe." Bulent, noch 1712, tam auch noch ber Rage Beter mit ben Moscowitern, wie man bamals bie Ruffen nannte, bon benen ber alte Frand fchreibt: "bielten fonft noch am Beften ordre und bezahlten Alles mit guten filbernen Ropelen, waren übrigens fehr anbichtig bei ihrem Gottesbienfte nach griechischer Beile, bielten ihre Priefter in boben Ehren und ichonten ber unfrigen

(Prisseter) bei der Einquartierung, konnten sich sohr wohl in den Ramen der alten Dörfer finden, als welche aus der Wenden Zeit und mit ihren Sprache überein kampn, daher sie dem Ginwohnem bald einen andern Begriff von sich beibrachten, als man anfänglich von ihnen gehabt hatte, indem man, sondertich die Kalmucken unter ihnen, gar für Mensichenfresser ausgeschrieen."

Bu . Diefen foweren Beiten, mabrent Dedlenburg von nicht weniger als funf Botentaten Truppen, preußis iden, ban ifden, fadifiden, idmedifden und ruffifden. beimgesucht war, machte ber Landesfürft in Samburg Mofibeng. Er feierte am 28. März 1713 feinen fiebenundereißigften Geburtstag, "Dies Alter, fcreibt Frand. verbieß ihm also noch ein langes Leben und seine Uns terthanen wünschten ibm foldes, ob zwar auch viele, ber manderlei Reuerungen balber, nur fchlecht gufrieden waren. Dies schmerzte aber auch ben herrn nicht wenig, als welcher immer auf Bergleiche bedacht mar, fab aber auch mit vieler Gemutbeunrube an, bag ibm alle feine Unstellungen in diesem Falle migriethen, und er aus ben Nechtsgängen, nachdem ber erfte (Schweriner) Bergleich van 1701 angefochten mar, nicht beraus tommen könnte welches gang wiber feine natürliche Gemutheberfaffung lief, als welche nur auf unverrudte Froblichteit bedacht mar und fich in aller Menschen Bergen so angenebm bilden wollte, als wie die Ratur ihn mit einer liebenswürdigen Gefialt begabt batte. Sierzu tam ber

<sup>&</sup>quot;) Frand 16, 337.

Klagliche Zustand seines Landes 2c. Dies Mes ermüdete feinen sonst aufgewedten Geist. Zudem waren seine Leisbeskräfte schon in der Jugendblüthe durch die ausschwecksenden Lüste erschöpft und komnten durch die übermäßige Liebe zur Parforcejagd nicht wieder zum Gedeihen tommen. Man werkte daher schon im April 1713 eine Riedergeschlagenheit an ihm, wie mir sein Hospvediger hahn versichert hat. Als nun seine Kräste immer mehr und mehr abnahmen, so ward für rathsam gehalten, das Schlangendad dei Frankfurt am Main zu gehrauchen. Der Herzog reiste auch dahin, aber es ersolgte nicht die gehoffte Wirkung. Er machte sein Testament im Schlangendade am 6. Juli und reiste darauf zurüd nach Mainz, wo er am 31. Juli 1713 starb."

Friedrich Wilhelm starb wieder, wie sein Borganger, außerhalb Landes. Er ward von Mainz nach Schwerin abgeführt und hier in der von ihm gestisteten Schelstirche begraben. Er hinterließ, wie erwähnt, teine rechtmäßigen, dafür aber eine Menge natürliche Kinder: er war ein ebenbürtiger Zeit- und Sesimmungsgenosse des starten August von Sachsen-Bolen, Max Emanuel's von Baiern, der im frauzösischen Exile so viele "von seiner Race" hinterließ, des Stifters von Carlstube in Baden, der unter seinen "Gartenmägdlein" alle Abende die, welche aus dem Tarocspiel den Pagattrumf zog, zur Königin der Racht erhob u. s. w. Unter den Kindern Friedrich Wilhelm's sind besonders zwei Söhne und eine Tochter besannt geworden, die wieder "von Medlenburg" betitelt wurden. Ginen Sohn,

ver feinen eignen Ramen Friedrich Bilbelm fabrie, erzeugte er mit ber Tochter bes ber Bleitammer unter Ebriftian Louis entgangenen Ranglers Bebemann: ber anbere Cobn, Cari Lubwig von Medlenburg debeifen, warb mit einer andern Dame von vornehmen. aber unabeligem Stanbe erzengt, Briebrid Bilbelin permachte iebem biefer belben Gome 50.000 Thaler, woffer ihnen bie von Friedrich Bilbelm neuerlich angelauften abeligen Guter Rargeet, Gulhow, Biebubl, Bolbebud und Lübzien burch ben Rachfolger eingeräumt wurden. Ueber ben nachberigen Obrifflieutenant Carl Lubwig von Medlenburg berichtet Frand jum Jahre 1742 vom Landtag: "Als am 1. November bas Namenverzeichniß ber beim Rlofter Dobbertin eingeschriebenen Fraulein vorgelesen murbe. fo fant fich, bat ber Obrifflieutenant Carl Bub mig von Medlenburg ju Liebabl ben 30. Juli a. c. aleichfalls eine von feinen beiben Tochtern einschreiben Beil er aber nicht unter bem medlenburgifchen Mbel aufgenommen mar, auch die hiezu erforberlichen Ahnen nicht vorlegen tonnte, fo gab diefes Bebenten, dech ward jeno noch tein Schluß gefaßt. Am 6. Rovember aber ertifirte ber Obrifilieutenant in einem Demotial an Ritter: und Landschaft, baß er fich bem Landtagsichluß wegen ber Mufnehmung in Allem gemäß erzeigen wolle. Darauf warb er, gen feiner patriotifden Gefinnung umb fich mit einer alten Familie bes meil L'ane verheirathet, auch sich sonk Jebermanns Liebe wed Freundschaft zu Wege gebracht, für fich und alle

Philipmalinge gu allen abeligen Borgüglichleiten aufgemommen."\*)

Die einzige unter den natürlichen Töchtern Fries vich Wilhelm's, die sich einen Ramen gemacht hat, aber einen sehr übeln, war die Gemahlin des Ministers von Wolfrath, welcher bei Carl Leopold, dem Rachsolger Friedrich Wilhelm's, die Geschäfte führte: sie wurde Carl Leopold's Maitresse und auf ihren Hamptautrieb, wie später zu berichten sein wird, wahr, scheinlich ihr Gemahl enthauptet.

Ich muß nun noch die Personalien des Factotums des lebensluftigen Berzogs, seines hauptgesellschafters in dieser seiner Lebensluft, die ihn so früh dahinrafite, geben.

Liebling des Herzogs war henning Friedrich won Bassewis, der später, 1726, der erste Graf seines Geschlechts wurde, ein mortwürdiger Avelöherr, von dem die Bersonalien näher besannt geworden sind, er war einer von den Medlemburgern, die wegen ihrer für Oestreich geleisteten Dienste den Reichsgrassenstand erhielten. Er stammte aus einer der nicht gerade zu den ältesten zu gählenden, aber eingebornen Famillen Medlenburgs slavischen Ursprungs. Diesen Ursprung haben die Genealogen zwar die zu der Obotriten und Wenden Zeiten hinauszuleiten sich bemüht, aber erst

<sup>\*)</sup> Begen ber gesperrt gebruckten Borte ift Bezug auf ben Breurs über ben "eingebornen und recipirten Abel," welcher en Folgendem seine Stelle finden wird, zu nehmen: die "Aufnehmung" bes Abels durch ben Abel seibst in Medlendurg ift eine ber merkwürdigften "Impertisnenzien" ber Ritterschaft bieses Landes.

im pierzebnten Jahrhundert erscheint die Familie begutert gut Stoor in ber Rabe von Rofted. Lutte (Lubolf) von Baffe with unterfebrieb 1523 bie fleine Union und ein amberer Lutte, ber nabere Stammvater, ber 1620 gur Beit bes breißigjahrigen Rrieges ftarb, binterließ brei Sobne, die brei Linien geftiftet baben: Die Dalwiger, Die lübburger und bie Gerbens : Linie: Benning auf Dalwin ftiftete bie Dalwiner Linie, Diefer Senning war ber Großvater Benning Friedrich's. Gein Bater mar Bhilipp Cuno von Baffemig, ber ben in Medlenburg fo einflußreichen Boften eines Landraths betleidete und ein redlicher und vermögender Mann war, ber mit Beib und Seele fur die alten Abelsfreiheiten Redlenburgs und das "löbliche Bertommen" ber medlenburgifchen Ritterschaft ftritt, ben norbischen Rrieg noch erlebte und 1714 starb, vermählt mit einer verwittweten von ber Rettenburg, gebornen von Lebften "). Benning Friedrich von Baffewig mar geboren 1680, er besuchte die Universität zu Roftod und mebrere fremde Atabemien, zeigte aber frubzeitig mehr Reigung zu luftiger Gesellschaft, jum Reiten, Jagen und jum Solbatenftand, als ju ben Biffenschaften. Sein Ba-

<sup>\*)</sup> Beibes medlenburgifche Familien: bie von ber Retten burg, benen ber jehige Führer ber Ratholikenpartei ansgehört, ftammen aus Bremen. Die Lehsten find ein altes eingebornes Geschlecht: schon im Landfriedensbriefe ber sachste schen und wendischen Fürsten und Stadte an der Office vom 13. Juni 1283 kommt unter ben Mitgelobern auf Seiten ber Fürsten von Berle ein "Bernardus de Lesten, Miles" vor.

ter brachte ihn in ben hofbienft Bergog Friedrich Bilhelm's: er ftieg vom Hofjunter zum Ranmerjunter und julest jum Oberfchent, welchem Boften er vorzügliche Chre machte: er erhielt einft einen Brief mit ber Aufs forift: .. A monsieur de Bassewitz, Grand Buveur de S. A. S." Statt Grand Echanson. Er mar ein une gemein unruhiger, bigiger, unvorsichtiger und breifter Berr und Diese Dreiftigkeit verwidelte ibn in eine Menge Sandel, wie er fich benn mit bem von Erivit in Schwerin herumschlagen mußte. Defto bevoter mar er gegen feinen herrn. Er that Alles, um bas Boblgefallen Diefes feines gnabigen lebensluftigen Canbesberrn zu verbienen, er begleitete ihn allenthalben auf ber Sagb, beim Spiel und andern Luftbarkeiten; jur Beweifung feiner. größten Devotion fprang er fogar einft von ber Brude in Schwerin in bie See, wobei er nur mit Dube gerettet wurde \*). Dreiundzwanzigjährig 1703 vermählte er fich mit Unna Maria von Claufenbeim. Tochter eines hamburger Domberren, beffen Bater fürftlich bolfteinischer Leibmedicus gewesen mar, einer muntern und reichen, aber gang neu geabelten Dame. Diese Dame brachte ibn amar um ben medlenburgischen Dienft, verbalf ibm aber zu einem weit ansehnlicheren in Solftein. Die Gitelfeit trieb nämlich Frau von Baffemis, ber man als einer Reugeabelten nicht genug Ehre erzeigen wollte, fammtliche Damen bes Schweriner hofs bei einer Ragd zu Neuftebt burch ihren Mann in Knittelverfen.

<sup>\*)</sup> Das Schloß zu Schwerin liegt auf einer Infel im See und ift mit ber Stadt burch eine Brude verbunden.

burchzieben zu laffen. Die Sache erwedte Anfanas viel Reranugen, frater aber fette bie Frau Sofmeifterin bon Abelebeim, bie in großen Gnaben fanb, burch, bas ber Oberschent in Arreft tam und gulett gar ben Sof roumen mußte. Bu diesem Sall trug die ungemeine Schwathaftigleit bes muntern Oberichenten bei, ber unterweilen bei ben ftarten Dedelglafern nicht nur die Sofgebeimnisse ausgeplaubert, sonbern auch die Ehrsurcht gegen bobe Bauvter außer Augen gesett hatte. Durch bie in Solftein-Gottoro febr machtige Familie feiner Gemablin tam Baffemin in Die Dienste biefes Sofe, und Die von bem bolfteinischen Rammerberen und Amtmann gu Rangau 3. C. von Bennings \*) 1774 berausgegebene "Gebeime Geschichte biefes Sofs" unter Bergog Frie: brich IV. und Carl Friedrich, bem Bater Raffer Beter's III. von Rugland, ift gewiffermaßen feine Biographie. Baffe wit biente in Solftein querft als Staterath und Amtmann ber Memter Sufum und Schwab. ftedt. "Er begab sich nach Huhum zu wohnen, woselbst er mit ben Cinmobnern gang vertroulich lebte. Er liebte anbei bas Reiten und bie Jagb, mobei ihm sein Secres tair fleißig Gesellschaft leistete, bis ibn feine Gemablin eines Unternehmens beichulbiate, fo Spfepb an feiner Beit nicht gethan batte, wesbalb er benfelben feiner Dienfte. wiewohl ungern, entließ. Er reifte auch zuweilen nach Schleswig, hamburg und Riel, befuchte gute Gefellichaften und einen anftandigen Zeitvertreib, gebachte auch

<sup>\*)</sup> herausgeber ber Monatsfchrift: "Gentus ber Beit" 1794 ff.

Manger feine Jahre auf bem Amte vergnügt zuzubringen, als 1712 ber verberbliche nordische Rrieg in holftein überhand nahm und ben Sachen ein gang anderes Unfebn gab. Ob er nun gleich sein Meußerstes that, biefe Chrenftelle, woran er alles bas Seinige verwendet, ju behauften, fo mußte er boch folche mit ben Ruden anfeben und fich ins funftige in Staatsfachen gebrauchen laffen." Er wurde nun Diplomat: er ging in ben bamaligen Berwidlungen bes holfteinischen Sofs in Folge bes nordischen Kriegs 1713 nach Betersburg, später nach Stodholm, nach Berlin, nach Baris. In Beters. burg hoffte er burch Fürft Mengitoff, ber feinen getreuen Bechbruder von Susum ber ausbrudlich begehrt batte, große Dinge auszurichten, es tam aber anders. Beter ber Große meinte bamals, ba Baffemit in Berbacht gerieth, daß er nicht aufrichtig handle: "Wa+ will fid be tleene Forft in be groote Saade meleeren, id will ben Reerl naa Sibirien fciden", Baffewig mußte fcleunigft unverrichteter Sache zurudtehren und ward damals nach Stodholm be-Unterwegs versuchte ber ehemalige Minister von Bolftein, ber jett am Stodholmer Bofe alles vermögenbe "ichwedische Alcibiades", Baron Gort, ihm bie ruffischen Depefden burch feinen eignen Secretair gu entwenben, um ibn am ichwedischen Sofe zu icaben. Baffe mit ritt, als er ben Raub mabrnabm, bem Secretair fofort von Königsberg nach Danzig nach, bolte ihn vor Danzig ein, zwang ibn ben Raub wieder herauszugeben und fdrieb nun an Gort einen Brief, barin er ihn unter andern einen Rarren, ber ins Tollhaus gehöre, nannte,

thm vorwarf, daß der banische General von Dewis ihn genöthigt habe, die Treppe geschwinder, als er gewollt, berunterzusteigen u. f. w. Beibe wurden Tobseinde und Basse beit trug nach Carl's XII. Tode nicht weinig zu dem tragtschen Schickale des Baron Gört bei ").

Später wurde Bassewis Premier in Holstein und als solcher begleitete er seinen herrn nach Petersburg, wo nach dem Tode Peters des Großen derselbe sich 1725 mit dessen Tochter Anna vermählte. Es solgte darauf die Allianz Rußlands mit dem Hause Habsdurg und Raiser Carl VI. erhob Bassewis 1726 zum Danke in den Reichsgrasenstand, was seit 400 Jahren nicht geschehen war: Raiser Earl IV., derselbe, der Medlendurg zum herzogthum erhob, hatte einmal einen Dewitz zum Grasen von Fürstenberg gemacht, diese grässiche Erbebung war aber nicht von Bestande gewesen und die Famille Bassewis ist noch heut zu Tage die älteste reichsgrässliche Familie, die im Lande Medlenburg eristiet.

Ueber die Wirksamkeit des ersten Grafen Baffewitz in Holstein enthält das Buch von hennings noch eine Menge Curiosa, unter benen ich mich begnüge heraus-

<sup>&</sup>quot;) "Rach eingezogener Nachricht von Konig Carl's Tobe und bes Freiherrn gefänglicher haft war Baff e wis nach Stockholm geeilt und bei ben Feinben bes Freiherrn willtommen, wie er ben lettern auch mit voriger Geftigfeit verflagte. Es hatte einmal nicht viel gefehlt, ba er in einem Nebenzimmer hinter ben Tapeten beffen Berhor beizuwohnen Gelegenheit fanb, und biefer seiner nicht zum Besten gebachte, baß er burch Ungestum sich und biejenigen, so heimlich zugez gen waren, verrieth."

gubeben: "bag man glanbte, wie tawm ein Drifttheil ber Canbeseintunfte ju Unterhaltung bes gräflichen Daufes von Baffemig bintanglich ware. Er felbft ließ fich außer ber Gebelmenraths-Briffidenten-Stelle, fo er schon besak, zum Oberbofmatfchall und Ihro Raiferlichen Sobeit, ber Berzogin Oberhofmeifter ertlären und erhielt anbei Die Aemter Reinbed und Trittau jum niehlichen Gebrauch. Sebalt betrug 8000 Thaler. Seine Gemablin wurde ingleichen zur Oberhofmeisterin bei ber Herzogin mit 1200 Thalern Spielgesbern ernannt; dabei ihm zugestanden wurde, die Maricalistafel nach feiner Bequemlichteit in feinem haufe anrichten zu laffen. Gein Bruber war Gebeimer Rath. Rammerprafisent und Amtmann zu Riel. Reumunfter und Bordisbolm; weil er im Geheimen Rath und als Amtmann genug zu ichaffen hatte, wurde es fo einaerichtet, bag er feine Rammerprafibenten : Stelle bes Srafen Gibam, bem Generalmajor von Reichel abtreten Der zweite Schwiegersohn Bernhard Lubwig von Blaten wurde unter bem Schwiegervater Sofmaricall mit 4000 Thalern; ber britte Schwiegerfobn, Graf von Dernath, tatholifder Religion, Landrath und Bicefangler; ber vierte Schwiegersohn, Graf Bachtmeifter, Oberjägermeifter 2c."

"Ber von Bassemit ging mit großen Dingen schwanger; hierzu kam bas an allen höfen sich äußernbe lebel bes Reibes und der Mißgunst, indem die meisten Großen bes hofs des herzogs gnädigstes Bertrauen zu bem alten Geheimen Raths- Präsidenten Magnus von Web derkopp mit scheelen Augen ansahen. Man hatte

biefen mit einem anabigen Gesichte nach Sofe berufen, som fich mit ihm über ben verworrenen Buftand Solfteins gu berathen . Swiften bem von Bebbertopp und dem von Baffewit nabm bie vertrauliche Freundschaft ab, theils aus bes Lekteren natürlichem Unbestand, theils dus Gigennuk und Gifersucht ic. Der bon Bebber-Lovo billigte die wenigsten von den gefasten weitsicht gen Anichlagen, fprach von ber übermäßigen Berfcwerbung frei und faft öffentlich, nannte bie vermeinten Luftbarteiten eine üble Saushaltung und gab beutlich genug gu verfteben, daß die wichtigen Staatsgeschafte nach ber Art, wie fie es anfingen, nicht gludlich möchten aus-Diese und andere Bahrheiten zogen ibm geführt werben. Sak und Reid zu und wurde bem Bergog vorgestellt: "Der von Bebbertopp ichide fich nicht zum Gebeimen Rath noch zu beffen Brafidenten; ber alte Dann rebe allzeit von alten Sachen, von Ihro Sobeiten Bater und Großvater, so bei Ihnen jest nicht weiter fatt baben Ibnne, ba Gie ju größeren Dingen geboren; er tenne Die gebeime Beschaffenheit ber europäischen Sofe fo wenig als Die beutige Art, eine Sache burtig, balb und gludlich durchantreiben; er wolle Alles gehnmal überlegen, mit ber Feber nochmals ausführen und burch Rechtsschluffe bebaupten, welches ju vielen Beitlauftigfeiten Unlag gabe; ein hurtiger Begriff, burch Mutterwig unterftust, regiere jego bie Belt; Geld, gute Freunde, beim Spiel und einem

<sup>\*)</sup> In Folge bes norbifden Ariegs war ber Bergog außer Befft feiner Lander gekommen.

Stas Bein wurden die Sachen viel leichtes abgethan; er sei allezeit reich an Ersnbungen vieler Schwierigkeiten und in Geldsachen sehr geizig gewesen; man möge ihm seine Hebungen und hauswesen besorgen Lassen. Der herr von Bassewis wolle durch seine Staatstlugheit den Unterschied in den handlungen der alben und neuen Welt zeigen, und wie wenig man einessolschen verdrießlichen Lehrmeisters gebrauche" u. Die Hosseute mußten sich das buchstäblich zu glauben anstellen, wenn sie nicht ihr Glud verscherzen wollten." 2c.

Gine ber vorstehenden pomphaften Borftellung entfprechenbe Rigur machte Graf Baffewig in Frantreich auf dem Congresse zu Soissons, den er im men seines herrn besuchte, er that es ba seinem groß-Freunde und Batron, dem öftreichischen aunftigen Staatstangler Singenborf, bem "Apicius" bes Rais ferhofes gleich. Fleury pflegte ben Grafen Baffe: wit wegen feiner Brojectenmacherei nur ben "Ripperda du nord" zu betiteln. "Sein hauswesen soll so bestelltgewesen sein, bag bei ibm beständig eine Sammung junger Leute gewesen, Die fich beim Spiel und fonft gubeluftigen gesucht, ob er gleich felbst an bem Gewinn teinen Theil genommen, sondern vielmehr an einem Abende viele taufend Thaler bei einem Glafe Wein feinen Freumben gegonnt haben foll. Seiner Ranglei ftand ber Ctuterath 6-rl-nd vor und hatte nachft ihm bie bochfte Gewalt in handen; die haushaltung aber beforgte eine ungarische Frau R-nd-w-hen, die mit bem-Grafen von Singenborf als Sausbalterin nach Soiffons gekommen war, bei welchem er fie fab, ju fich

nolm, und liebte, falches auch fo wenig verhablte, bag er fie diemeilen in feinem Wagen bei fich führte. fucta bie verschiedenen Gigenschaften Bolter in ber Liebe au ertennen, bemnach batte ar in Berlin eine Dabrin, in Stocholm eine Rufe fin und m Soiffans eine Ungarin gur Maitreffe es mable .. Meil ber Ctaterath und biefe Ungarin fich nicht age, ju wohl vertragen tonnten, fo gab S-rl-nb ber abnadem eiferfüchtigen Grafin von Baffemis pon ber Lebensart in Soiffons Nachricht, welche Die Antwart an benfelben in ihres Gemable Brief mit einschloß. Der Graf erbrach benfelben nach ber unter ihnen eingeführten medfelsmeifen Gemobnbeit und entbedte bas Gebeimnif. Es muste bierauf G-rl-nd in Gegenwart bes ruffifden Gnoftburlers, Grafen von Goloftin und bes State. raths Dumant die Sprache ber überlaufenben Galle boren und ber Graf fandte noch überbem einen bochtnarhtbeiligen Bericht von ihm nach Holftein, welches biefem chemaligen Gunftling so empfindlich fiel, bag er an einem bigigen Bieber in wenig Tagen feinen Geift aufgab. Die Grafin fandte indeffen ihren Schwiegerfobn, ben Gra: fan von Dernath, ju ihrem Gemahl; wie aber biefen bie Ordnung nicht berguftellen vermochte, folgte fie ibm felbit mit ber Grafin Tochter nach Baris nach. Der Graf batte der Ungarin lebenslang Unterhalt verspres den und wollte fie auch zu fich auf feine Guter nehmen, allein fie trug Bedenten fich bagu zu entschließen und nachgebends bebachte er fich auch. Sie lebte hierauf eine Beit lang an Guftrom unter bem Ramen pan St-no f-Lo und fuchte gulett bie Immission in feine Guter."

Das Glud bes Grafen Baffemit blieb auch in Solftein nicht von Dauer: nach ber Zurudtunft von Soiffons, nachdem von den gemachten pomphaften Soffnungen aber auch gar nichte in Erfüllung gegangen mar, empfing er zu hamburg die Bedeutung, daß der Bergog feiner Dienste nicht langer benöthigt fei. Graf batte fich aber auf biefen Fall vorgefeben, einen Umweg über Wien gemacht und fich bier ben Titel eines Gebeimen Raths geben laffen. Er weigerte sich seine Stelle niederzulegen, "um befto mehr, als ber tais ferliche Wille wäre, daß er länger in fürste lichen Diensten bleiben und sich in Staats= fachen gebrauchen laffen follte." Darauf warb, ein fistalischer Brozeß gegen ibn eingeleitet, barin ibm, fehr harte Dinge vorgeworfen wurden, es war die Rede unter Andern vom "in die Tasche steden" beträchtlicher Summen, Behinderung bes Nuten feines herrn "durch unzeitige und ungeziemende Drobungen," ja fogar bavon, "baß er sich nebst seinem herrn zugleich buldigen und viele nicht eber in Dienste treten laffen, als his fie ihm ben Gib ber Treue geschworen." Erft im Jahre 1734 tam ein Bergleich zu Stanbe, barin ber Bergog nicht nur dem Grafen alle Strafe erließ, sondern ibm auch noch Gelb herauszahlte: barauf lieferte ber Graf, auf feinem Gute ju Prebberebe bie Schriften ber gebeimen Unterhandlungen wegen bes Bergogthums qus, "Man fand gerathen, fagt die Schrift von hennings, mit ihm einen Bergleich zu treffen, weil er fo unvorfichtig und was ibm in ben Mund tam, auszustoßen gewohnt war; in feinem Gifer verschwieg er nichts, sondern fand gar nicht bedenklich, allerhand im höchsten Berstrauen mitgetheilte Sachen bekannt zu machen. Unter anderen hatte er eine gewisse Liebe widerrathen, worauf er zur Antwort erhielt: "Mon cher, tu as raison; mais mon v— n'entend pas raison; coute qui coute il saut que j'en goute!"

Graf henning Friedrich von Bassewise, die "Excellenz," wie er in Medlenburg vorzugsweise hieß, als taiserlicher Geheimer Rath, blieb, was er in der Jugend gewesen war, auch in seinem Alter, "Grand Buveur." Ein Jahr vor seinem Tode sing er noch, vom Wein erhist, beim Landtag zu Sternberg, der in der Kirche gehalten wurde, händel an und mußte aus der Kirche gebracht werden. Er starb als Klostervoigt zu Dobbertin, im Jahre 1749, neunundsechzig Jahre alt. Erst seinem Sohne, dem Grasen Carl Friedrich, gestorben 1783, gelang es in Medlenburg die Premierstelle zu erlangen, die auch wieder bessen Sohn Graf Bernhard Friedrich, gestorben 1816, besteidet hat: beide haben, wie ihr Vorsahr, Destreich gute Dienste gesleistet.

Das Buch von hennings enthält auch die Bersfonalien des Bruders des ersten Grafen Baffewig, des holstein gottorpischen Kammerpräsidenten Joachim Otto von Baffewig, der erst mit einer Cousine von Baffewig und dann in zweiter She mit einem holsteinischen Fräulein aus dem jetzt gräflichen Geschlechte von Ahlefeld vermählt war. "Er war, sagt hen nings, dem Bein und dem Frauenzimmer sehr ergeben, anbei dreist und hossarig und daher zu wunderli-

den Unternehmungen aufgelegt. Geinem Bruber marer, ale es ibm gebrach, mit einem Boriduffe rocht bras derlich behülflich und biefer liebte ibn nicht wentger, fo: gar, bak er ibn für fast unteftglich bielt, wie benn eine: ftens, als die Universität ju Riel über ihn bei Sofe fich. bodlich ju beschweren genothigt war, er aus Betersburg. gurudidrieb: "Ich weiß nicht, was Ihr Serren benft: follte mein Bruber wohl Unrecht haben tons. Diefer brachte ibn 1719 an ben bolfteinischen: Sof, er wurde Gebeimer Rath und nachmals, weil er. bas Landleben aut verftand, Amtmann zu Riel, Reus munfter und Bordisbolm, obaleich andere bie Anwart. ichaft barauf batten, enblich wurde er auch Rammerpras. fibent. Sein Bruber, ber Graf, batte nicht fobalb vernommen, daß bem vorigen Gebeimen Raths : Brafidenten: pon Bebbertopp bie Obergufficht ber Universität mi Riel anvertraut gewesen, als berfelbe fie fich beilegeni. ließ und nachmals bei langerer Abwesenheit feinem Burd ber übertrug. Diefer follte ben Berfall berfelben bei bem langwierigen Rriege verbeffern, er unternahm aber foldes: auf eine solche Art, daß zwischen ihm und ben vornehma ften Lebern Frrungen entstanden, weil fie feinem eigenwilligen Gutbunten fich nicht mit blindem Geborfam uns terwerfen wollten, ob fie gleich anfänglich allen Glimpf gebraucht und beffen Gunft zu erlangen gefucht batten. Er Magte folden unvermeintlichen Ungeborfam feinem Bruber in Bien, Diefer bachte auf eine Ruchtigung und fanbte ibm baber Stepban Chriftian Sarprect von Sarprechtstein als ersten Lebrer ber Rechte gu Bulle. Dieser war vordem Brofessor in Tubingen gemes

fen: batte bann ald Wath bed Shuften ban Liechtens ftein ben bernfenen Projeg gegen ben Grafen von. Rhunit. "nach Inhalt ber beutschen Rechte" verlgren, meldes, ihn au einem besondern bag gegen biefe foll verchlaft baben, er mar nur ben römischen Gefegen zugethan. Seinen Collegen, die anderer Meinung waren, tomte bies nicht anders, als bocht empfindlich fallen: wie et anbei allerband unfreundliche Sachen vornahm, fo entftanben viele Bwiftigleiten und es tam mm Rebertriege, welcher nicht viel zu bedeuten gehabt haben wurde. Ge mifchte fich aber ber von Baffewig mit ins Sviel nat wollte feinen Elienten für einen großen und gelehrten Rechtsverftanbigen erkannt miffen. Wie nun ber pierte Lebrer ber Rechte, Seubel+), feine Antrittsmbe .. von ber Schulbichserei der Rechtsgelehrten " halten malite, mich ber Boet Beidemann babei in Morfen bie gelehrten Narren ale bie argften barftellte, bentete man Baffewitigber Geits alles guf biefen Gunftling und wurde die Sache fo boch getrieben, bak richt nur ber neue Lehrer, sondern auch deffen beibe Collegen, Boigt und Arpe, ben Abschied erhielten. Enfterer wieb est nachber ben Baffewigen rechtschaffen ein, ba er als Ober : Sachwalter beren Betragen unterinden mußte und festerer bat fie gelegeutlich auch nicht Die handel festen die Mademie in Berwirg wang und harprecht felbst murbe nachber weggeschafft. Den Rammerprafibent von Baffe wit trat fpater, wie

<sup>1)</sup> Per Bebuficher bes Bebens Cagl's Au, pon Bifchof Rarbharg.

erwähnt, seinen Posten an ben Schwiegersohn seines Brubers, bes Grafen, ben Generalmajor von Reichel ab, ber als Gesandter nach Schweben ging, nachber nebft feis nem Schwiegervater auch prozessirt ward und obgleich man fo viel unerlaubte Sanbel fand, bag man ihn bas Leben batte abertennen tonnen, mit Gefangniß zu Reuftabt burchtam. Der von Baffe wig murbe nun Gebeimer Rath bei bem Bifchof von Lubed; allein man wurde auch hier feiner mube und gab ihm baber nach Auszahlung einiger Taufend Thaler unter die hand. seinen Abschied zu nehmen; er zog sich barauf auf sein Gut Dalwit in Medlenburg gurud, wo er 1733 ftarb; biefes Gut brachte seine einzige Erbtochter an ibren Gemabl, ben altesten Sobn feines Brubers, bes erften Grafen, ben Grafen Bernbard Matthias von Baffe wig, ber Rammerberr am fürstbifcoflic lübed'ichen Hofe zu Eutin war, und 1783 unvermählt. aber nicht kinderlos ftarb; es besitzt bas alte Stammaut Dalwik noch einer ber Urentel von beffen jungerem Bruber Carl Friedrich auf Brebberebe, ber bei feines Raters Lebzeiten in Medlenburg, wo es bazumal noch nicht so viele Grafen, wie beut zu Tage, gab "), schlechtweg "ber junge Graf" bieß und medlenburgischer Bremier wurde, in demselben Jahre 1783 starb und von bem bie noch blübenben Grafen von Baffewik ftammen. bie gufammen noch über zwangig Ritterguter in Medlenburg befigen.

<sup>\*)</sup> Wegen 20.

.

•

·

• • . . .

## 4. Carl Leopold,

ber Bertriebene.

1713—1747.

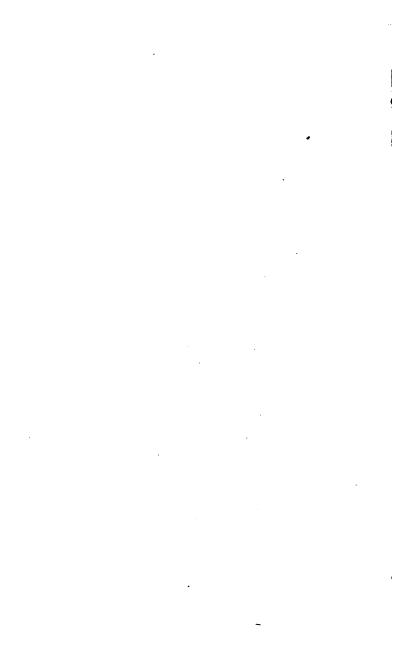

## 4. Carl Leopold,

der Bertriebene.

1713 - 1747.

Der notabelfte ber Lanbesherren, "bie banach maren," du hirr, ber martialifch wie Carl XII. aussehen, eine von bes Czaaren Riecen bei= rathen wollte und "allen leges vorzuschreiben" Luft hatte. Die Bringeffin pon Dranien, Die Doberan'fden Boigtstochter, Die Riece Beter's bes Großen und bie grau von Bolfrath. "Regung ber lathe: liften Religion recht nachzubenten," Unterhandlung wegen bem febertritt in Bien burd ben Dberhofmarfchall, Freiheren von Gichola und gleichzeitige Unterhandlung mit ben Bietiften in Roftris und Galle. Die ungemeine Anbacht vorm Betftubl, bas Berfcwenben ber Ducaten und bas Banten um ben Erintgetogulben bes Poftillons. Stebenbe Armee von 14,000 Mann. Subhaftirung ber Pfarreien. 50,000 Dann Ruffen im Lanbe und Die medlenburgifche Ritterfchaft von ihren Gutern vertrieben. Gannoverifche Execution. & d wer in flopft bie Sannoveraner bei Balemublen aus. Enthauptung bes Bebeimen Rathe Bolfrath. Flucht aus bem ganbe nach Dangig. Des Czaaren Blan in Dedlen: burg feften Buf ju faffen. Unterhandlung mit bem Bapft wegen ber Conrection burch ben Duc de Falari. Der Bergeg vom Raifer fulpenbirt. Aufgebot ber Bauern. Rubrenbe Erempel ber beutiden Gut= muthiafeit in ber Unterthanentreue.

Die herzoge von Medienburg waren von Alters ber burch den Best ihrer großen nicht weniger als vier Behntel des Landesareals umfassenden Domainen, den sogenannten Rammerämtern und der Regalien sehr reiche herren: herzog Friedrich Bilbelm selbst hat öffentlich bekannt, daß dieselben ihm schon damals, wo die Landesökonomie noch sehr zurud war, jährlich 300,000 Thaler einbrächten. Aber der Zustand der Finanzen des Hoses war auch von Alters ber in Medlenburg der übelste und die Landstände bewiesen die größten Widerhaarigteiten, den Landesherren aus ihren Berlegenheiten zu helsen. Die Bersuchung für diese lag daher sehr nahe, darnach zu trachten, sich größere Macht, ja Unumschränktheit in ihrem Lande zu verschaffen, um freiere Hand mit der Besteuerung zu erspalten.

Bereits unter Herzog Friedrich Wilhelm begann mit erneuerter Stärke der alte Streit der Landessberren in Medlenburg über den Umfang der landessfürstlichen Rechte mit ihrer Ritter, und Landschaft. Dieser Streit machte so vielen Lärmen, beide Theile stießen sich so hart gegen einander, daß man in ganz Deutschland das Ländchen, das gleichsam symbolisch "einen Büfzfeltopf" als Wappen sührte"), nur das "Streitsländlein" zu nennen psiegte. Zum heftigsten Aussbruch kam dieser Streit unter Friedrich Wilhelm's Bruder und Rachsolger Carl Leopold.

Earl Leopold, ber vierte herzog in der Reihe der herzoge von der Linie Schwerin, ist der notabelste berfelben geworden, einer der notabelsten von denen, die danach waren." Er war geboren 1678 und als er 1713 zur Succession kam, fünfunddreißig Jahre alt. Er war, wie das Buch von hennings ihn be-

<sup>\*)</sup> Das Bappen bes Fürstenthums Werle. Früher, nech 1231, war bas Wappen ein Greif, wie Bommern einen führte:

Schreibt , "ein ansehnlicher und geschickter Berr, ber bie Diffenschaften liebte, fie aber allezeit nach seinem Ropfe einrichten und auslegen wollte, ein großer Liebhaber natürlicher Gebeimnisse, baburch er auf ein eifriges Suchen Des sogenannten Steins ber Weisen verfiel und fich bereden ließ, daß gemiffe Geifter barüber die Berricaft hatten. So lange er als Bring lebte, und ihm bie Sande gebunden maren, ließ er viel Gutes von fich boffen; nachdem er aber freie Sande bekommen, außerte er viel bose Reigungen. Er war von Natur hart, eifrig, eigensinnig und konnte keinen Widerspruch leiden; fonderlich mar er ein Freund von geringen Leuten beis berlei Geschlechts, mit benen er vertraulich umging und fie ju großen Chrenftellen erhob, wie biefes viele Beispiele bewiesen haben. In feiner Rleidung und Befen suchte er größtentheils bem Konig Carl XII. nachquahmen, jedoch in jener mit mehreren Roften; Uebrige nahm er aus einem Buche seines Archivs, barin feine alteren Vorfahren gemalt zu finden. Weil nun Diefelben große Schwerter getragen, fo führte er beraleichen in einem breiten lebernen Gebente: er bemubte fich auch überhaupt "martialisch auszuseben," weshalb er fich eine Zeitlang einen Stutbart machfen ließ. Wie Ao. 1713 fein Fürstenthum der Durchzug \*) traf und 20, 1715 man ihn im banischen Lager anhielt, baß er die Thore ber Stadt Roftod mußte öffnen laffen, fiel biefes ihm unerträglich \*\*). Wie aber biefem lebel

<sup>\*)</sup> Der Danen, Sachsen, Ruffen , Breugen, Schweben.

<sup>\*\*)</sup> Er batte wieber in Roftod feine Refibeng gleich bei 16

nicht anders als durch ordentliche Kriegsversaffung zu begegnen war, hinderte ihn die Ritterschaft daran, welche sich zu keiner gewissen Anlage verstehen wollte, darüber er deswegen gegen den Abel einen unversöhnlichen Haß stellte, und dieses zu den lange gedauerten verdrießlichen Folgen Gelegenheit gab.

"In der Liebe war er nicht weniger, wie in Staatssachen wunderlich. Ansangs siel seine Bahl auf eine
nassauische Prinzessin, da er den zwei erwachsenen
die jüngste, welche zärtlich und kaum mannbar war, deswegen vorzog, weil sie durch Reichung eines Tellers Consects ihn gleichsam bezaubert hatte, die er sich auch bald
darauf antrauen ließ\*). Da aber diese seinen Begierden
nicht genug thun konnte, wurde er ihrer müde\*\*) und
wählte zum ehelichen Gebrauch seines Boigts zu Doberan
Töchter, mit deren ältester er die drei "Fräulein

Antritt ber Regierung genommen und fie mit Gewalt zur Festung gemacht: er nahm ihr bas Befahungsrecht, bie breißig Stabtsolvaten entließ er. Der Magistrat und bie hundertmanner wurden in Arrest gebracht. 1715 famen Danen, dann Ruffen in die Stadt. 1719 nahm bie Stadt hannoveraner als Besahung ein.

<sup>\*)</sup> Sophie Debwig von Naffau-Diet, vermählt zu Leuwarden 1708, achtzehn Jahre alt, Schwester bes Prinzen von Oranien.

<sup>\*\*)</sup> Schon am Morgen nach ber Bermählung bemerften bie Hofseute ein Misvergnügen beim Herzog. Als bie Bermählte von einer Berwandtin gefragt warb, antwortete sie zweibeutig: "Je suis Frisonne, j'ai la tête trop dure." Die Che bauerte nur zwei Jahre. Franck, altes und neues Mecklenburg 16, 264.

Don Medlenburg" geugte. Dabei nahm er fich bei andern Frauenzimmern alle beliebige Freiheiten, welches Die Gemahlin babin brachte, baß fie einen eidlichen Schein ausstellte, wie sie zum Cheftand untüchtig ware, warauf venn die Chescheidung erfolgte. Hierauf wollte er fich bald mit einer Josephinischen (taiferlichen) Bringeffin, bald mit ber ichwedischen Bringeffin, nachberigen Ronigin\*), balb mit einer banifden Bringeffin vermählen. Wegen ber taiferlichen Prinzesfin ftellte er fich geneigt, die katholische Religion anzunehmen. Es hielt fich des: -halb ber Bralat von Gottweih \*\*) aus Deftreich unter bem Ramen eines Grafen von Bolfftein und nachber der Beibbifchof und Dompropft von Silbesbeim Baron von Twidel mit einem Jefuiten eine Beitlang in Schwerin auf, um ihn mehr ju gewinnen, Die aber wegen der vielen Borbehaltungen und sonderbaren Muslegungen ber Schrift nichts ausrichteten. Endlich ward ibm des Czaars Beter's I. Bruders Tochter Unna Catharina zu Theil, mit welcher er 1716 zu Dangia Beilager hielt, die aber wegen übler Begegnung und weil sie, wie man fagte, bas Chebett und Rleider mit bes enthaupteten Geheimen Raths Wolfrath Bittwe theilen muffen, von ihm schied und wieder nach Rugland ging, auch baselbst 1733 bas Zeitliche gesegnet.

"Der sogenannte Kammerherr Flegge, welcher ber-

<sup>\*)</sup> Mirite Eleonore, Schwefter Carl's XII., bie nachher ben heffischen Prinzen Friedrich heirathete, ber Konig von Schweben murbe.

<sup>\*\*)</sup> Der berühmte Beffel.

nach flüchten mußte, brachte bem Bergog einstmals bei, es waren noch in Holland viele reiche und mächtige Anabaptiften und Schwärmer, Die vormals ein Konigreich in Münfter ftiften wollen, welche unter fich die Tradition batten, daß ihnen ein Licht in der Lehre und ungemeffenen Freiheit in Medlenburg aufgeben wurde, welches er fich nicht miffallen soll haben laffen. Sauptfat in der Religion war die Wiedergeburt, Davon er glaubte, daß, wer in Gott wiedergeboren mare, nicht fundige und weil der Tod der Sunden Sold, einfolglich nicht sterbe oder wenigstens nicht verwese. Wie nun fein Gebeimer Rath Schröber, als er mit ihm ausritt, . . vom Bferde fiel\*) und den Sals brach, der feiner Meinung nach wiedergeboren war, wollte er beffen Bermefung nicht glauben, bis bas Gesicht und ber Geruch ihn beffen überführten.

"Der Freiherr von Eichholz\*\*), als Oberhosmarsschall und Geheimer Rath, der dem Hause breißig Jahre lang große Dienste geleistet und der Hostanzler von Klein\*\*\*) wollten zu des Herzogs gesährlichem Borbaben nicht rathen, sondern nahmen lieber ihren Abschied. Statt deren wurde der Reichshofrath von Petkum +),

<sup>\*) 1781.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Johann Dietrich, ein Ratholif, ber fcon 1712 als Gefandter Friedrich Wilhelm's in Bien fungirte.

<sup>\*\*\*)</sup> Seine Personalien find im Sofftaat Friedrich Bilbelm's aufgeführt.

<sup>†)</sup> Ebzard Abolf, Bruffrent bes Geheimen Rathe, feit 1713 von Carl Leopold angestellt, er war früher in Strelis

ber vormalige Lehrer ber Rechte zu Rostod und Kiel Schöpfer\*) nehst bem Leibarzt Schaper\*\*) in den Geheimen Rath ausgenommen, die Jich denn ohne Einstede nach seinem Willen richten mußten. Darauf ließ er sosort Bürgermeister und Rath nehst den vornehmsten Bürgern der Stadt Rostod auf dem Rathhause einziehen und gefänglich nach Schwerin und Büsow führen, weil sie sich seinem Willen nicht zustimmig bezeigt hatten \*\*\*). Bei dem Abel wurden anstatt der sonst gewöhnlichen 120,000 Thaler bewilligten Landsteuer 200,000 Thaler

bis 1704 Geheimer Rath gewesen. "Eine giftige Ratter. Er war in Danemark einer unumschränften Regierung ans geworben und führte fich baber in Medlenburg als eine uns vorsichtige Amme auf, die bas Kind erdrückt, das fie faugen foll." Worte Franc's 17, 3. 166.

<sup>\*)</sup> Johann Joach im, burgerliches Factotum Bets fum's, feit 1715 Director ber Juftigfanglei und feit 1716 Geheimer Rath.

<sup>\*\*)</sup> Johann Ernft, ein Bommer, aus Cuftein. Die Ritter: und Landichaft verbat fic noch 1785 ein paar als Hofgerichte: Affeffor und Secretair tes Ramens Schaper und Schöpfer Borgefchlagene, "weil fie bem Lanbe noch aus ben vorigen Zeiten fürchterlich waren."

<sup>\*\*\*)</sup> Er fperrte achtzig Mitglieber vom Roftoder Rathe und ben hundertmannern, die ihm nicht willfahrig waren, in ber blauen Stube bes Rathhauses ein und ließ fo einheizen, daß ber Ofen zersprang; mehrere mußten bes finnungslos in ihre häuser weggetragen werden. Der Arrekt dauerte fieben Bochen. Gezwungen mußten Magiftrat und hundertmanner ihre Privilegien aufgeben. Schöpfer war ber Schöpfer biefer Qualen ber armen Rostoder Rathmannen: er bebütirte mit biefem Stud im herzoglichen Dienfte.

ausgeschrieben und mit der schwersten Execution eingetrieben, dagegen die Seheimen Mithe von Plessen in Danemark und von Bernstorff in Hannover wirkten, daß die aus Danemark 1716 zurückgekommenen und vafelbst übel hausenden Russen) im August\*\*) misvergnügt abziehen mußten. Bon diesen abziehenden Bölztern hatte er indessen 3000 Mann als seine Garde übernommen, mit denen er die Sache gegen den Abel sehr hestig trieb." 2c. 2c.

Der eben genannte Oberhofmarschall und Geheime Rath Johann Dietrich Freiherr von Eichholzstammte aus einem schlessichen Seschlechte, bessen Stammbaus auf der Stätte steht, wo ein Medlendurger den böchsten Ruhm eingeerntet hat, der Stätte von Wahlstatt. Er war früher Gesandter in Wien und Katholit, wahrscheinlich Convertit, denn Kaiser Leopold I. verlieh ihm 1701 ein Baronendiplom. Sichholz vervollständigt das Charatterbild seines im höchsten Grade "wunderlichen Herrn" durch die in Folgendem enthaltenen Auslassungen, die neuerlich von dem schwerinischen Archivar Lisch veröffentlicht worden sind \*\*\*).

Eichholy mar lange Beit Factotum bes Bergogs

<sup>\*)</sup> Der Cjaar war felbft bei ihnen.

<sup>\*\*) 1717.</sup> 

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Graf heinrich XXIV. Reuß zu Köftrig und herzog Carl Leopold von Medlenburg. Schwerin. Gin urfundlicher Beitrag zur Kirchengeschichte Medlenburge zur Keier ber hohen Bermählung bes Großherzoge Friesbrich Franz mit Auguste Reuß: Köftrig." Schwerin 1849. 4. 6.34.

und murbe von ihm nach Wien geschick, um wegen feig ner Conversion zu unterbandeln Dabrend biefer Unter: bandlung unterhandelte der wunderliche Bergog aber auch mit bem frommen protestantischen Grafen Beinrich XXIV. Reuß : Röftrig und mit bem redlichen Frante in Salle. "Der Bergog, last fich Gidbols aus, fimulirt vor allem eine gleifnerifche Gottesfurcht: selten tommt man zu ihm, bag er nicht auf ben Anicen vor einem Stubl liegt und in ben Betftunden ift ex auch ungemein audachtig; ich bin einmal über ibn gang bingestolpert, ba ich ihn in seiner Anbacht vertieft. gefunden. Er machte sich allezeit taufend Scrupeln und anderte fein Borhaben, bas im geheimen Rath beichlossen, über alles Bermuthen. Ja, wenn er öfters felbst wohl begriff, daß die vornehmende That unbillig und ungerecht mare, fo ließ er bennoch bas Bert beswegen nicht anstehen, unter bem Bormand: "man mußte Alles versuchen." Und wenn er Leute, die er nothig batte, guis Aeuberfte beleidigte, fo fagte er: "es war ihm beffer, benn er batte fein Berg nunmehro erleichtert, ja es mare, als wenn zwei Geifter, ein guter und ein bofer bei ibm wohnten (wovon aber ber lettere fich immer mehr und öfter bei ibm merten ließ als ber erftere). Alte Schulben mußte man nicht bezahlen und neue alt werden laffen. Auf der Reise zantte er öfters mit denen Bostiflons um einen Gulden Trinfgeld, als ob all fein Sab und But barauf ginge; wenn er aber ein vermeintes dessin wollte ausführen, fo ichentte er allezeit taufend Ducaten weg." Den Streit mit ber Ritterschaft und bem Raifer und bie muffifche Beirath betreffend, bemerkt noch Eichholg: "Gr

habe gerachen, lieber gemach zu thun und S. Kaiserl. Maj. assistence zu imploriren, als alles mit übereiltem unzeitigem Eiser zu treiben und zu verberben. Der Herzog habe aber geantwortet: "er täme allezeit mit dem taiserlichen Hose aufgezogen, da möchte er nichts mehr von hören. Der Ezaar, der jeho in so großer Achtbarzteit stände, der müßte ihm helsen. Er hätte schon lange in Mostau Correspondence und da sollte er andere Dinge sehen. Er wollte des Ezaaren Riecen eine heirathen und da märe er hernach im Stand, allen leges vorzuschreiben. Sein Absehen gehe auf die Herzog in von Curland, welche ihm ein braves Herzogthum tönnte zubringen."

Bergog Carl Leopold war einer ber ftarrfinnigften und unrubigften Fürften feiner Beit, ungefähr bas im achtzebnten Sabrbundert, was Carl von Braunfoweig im neunzehnten war. Das Auftreten Carl's XII. im nordischen Kriege, bei welchem Carl Leopold mabrend der polnischen Campagne geraume Zeit gelebt batte, ber Aufenthalt Brangel's in bem benachbarten Bis: mar machten die ftartften Eindrude auf ibn, fie verbrebten ibm geradebin ben Ropf. Er wollte gar zu gern Wie fein bigarrer Obeim Chrieine Rolle fvielen. ftian Louis, der Convertit, fich westlich einen Ruchalt am Lilienhofe ju machen gefucht hatte, suchte er fich einen bfilich zu verschaffen, am hofe bes Czaaren an ber Er batte fich, wie erwähnt, icon nach zweijabriger Che, 1710 von feiner Gemablin, der Schwefter bes Bringen von Dranien, icheiben laffen, bann, wie auch fo eben erwähnt, querft im Jahre 1714 in Soffnung

auf die Sand einer Erzberzogin und mit dieser Sand auf bas Gouvernement ber Riederlande ober Reapels burch ben tatholischen Gebeimen Rath von Eichhola "Aussicht" nach Wien gegeben: "baß er eine Regung in fich befände, der tatholischen Religion recht nachzudenken." Diese Regung warb, als bie Hoffnung auf bie Rieberlande und Neapel als "ungereimte Bratenfion" sich erwies, sofort aufgehalten burch ,,noch eine und andere dubia, ju beren nachbentung er noch Reit gebrauche." Rachdem der Bergog im Jahre 1716 die rusfische Bringeffin Unna Catharina Imanowna, Die Brubers: tochter Beter's bes Großen gebeirathet batte, fteifte er sich auf diese vornehme Berbindung, um seiner Ritter-Landschaft mit ber achten "landesobrigfeitlichen fürstlichen Macht" zu imponiren. Der norbische Krieg tobte noch. Bergog Carl Leopold unterhielt eine ftebende Armee nicht weniger, als zulekt 14.000 Mann \*). Bur Unterhaltung biefer ftebenben Armee forderte et außerordentlich erhöbte Contributionen. Da der Abel fich sperrte und 1714 ein ibn schühendes taiferliches Rescript auswirtte, versuchte ber Bergog 1715, um den Rittern auf der empfindlichften Geite beigutommen, fogar bie Aufbebung ber Leibeigenschaft. Da er ein herr mar, ber zeitweilig fich febr um theologische Dinge und einen rechticaffenen Gottesbienft intereffirte, bald aber wieber, und bas geschab baufiger, bis jur Indiffereng gleichgultig war, bediente er fich ber abscheulichsten Mittel und Wege,

<sup>\*)</sup> Aepinus, Propft zu Brut, Gefch. v. Medlenburg 1791 - 99, Thi. 3, S. 100.

um Gelb zusammengubringen: fo trieb er g. B., als ibm fpater die taiferliche Commission die Cameralia nahm, die Spiritualia aber ließ, wie dies auch in der Bfalg gefcheben ift \*), Gimonie: er ließ bie Memter ber Geiftlichen an die Meiftbietenben verkeis gern: manche Pfarrfollicitanten gahlten 1000 und mehr Thaler und man spottete, biefe Brediger konnten ihre Auborer mit Recht "Theuer ertaufte Seelen" nennen \*\*). Umsonst protestirten die Stande, aber dieser leine First wollte burchaus die Rolle des ruffischen Czaaren, bes Siegers von Bultawa, in feinem fleinen Lande fpielen. Da ber tieine Autofrat feinem Abel gegenüber zu schwach war, mußten die Soldaten bes großen Autotraten ihm zu Gulfe tommen : biefer medlenburgifche Lanbesvater bewaffnete ruffische Horben gegen seine Unterthanen.

"Die russische Kriegsmacht, berichtet der Propst Frand als Augen- und Obrenzeuge, welche nach Deutsch- land gegangen war, stand schon im Begriff, aus Bomnern nach Medlenburg einzurüden, um sich mit den norvischen Alliirten vor Wismar zu conjungiren, vermutblich
in der Absicht, durch Eroberung dieser wichtigen Festung
einen sichern Fuß in Medlenburg zu bekommen und also
siehen bereit zu sein den Herzog von Medlenburg, wenn
es nöthig thäte, zu unterstüßen. Da es denn freilich
wohl möglich gewesen wäre, durch Beihülse eines so mäch-

<sup>\*)</sup> Balerifche Sofgefchichte, Banb 24, S. 142.

<sup>\*\*)</sup> Frand, 18, 209. Biggere medlenburgifche Rirchengeschichte, S. 195.

tigen Bundesgenoffen ben Entwurf von der Laubes-Desension zu Stande bringen und gegen die Benachbarten geltend zu machen. Aber man mertte biefen Ans folag und ward bespegen ber Cherlandbroft 3 ach im Friedrich von ber Lube ju Bankom burd ben fomebifden Bicegouverneur ju Bismar, Generalmajor Chuln veranlaft, mit ben Belagerern Die Uebergabe folder Festung zu vergbreden, bevor noch die Ruffen beranrudten. Denn bernach murbe es nicht mehr möglich gewefen fein, fie von ber Mitbelinnehmung biefes fo wiche tigen Hafens abzuhalten. Es ward also ben 19. April 1716 capitulirt und ben 23. Wismar mit banischen, preußischen und bannöverischen Truppen, von jedem zwei Bataillons, befett. Der Bergog aber nahm foldes bem won ber Lube febr übel und bem Czaar fcmergte bie Sintertreibung feines Unichlags nicht wenia. auch feine Truppen in Medlenburg gur gro: Ben Beidmerbe bes Landes bleiben, obgleich ber norbische Rrieg fich mit biefer Eroberung pon Bismar geendiget batte."

Gleichzeitig mit der Erscheinung der Aussen fielen jone oben erwähnten Gewalthätigleiten des Herzogs vor gegen Bürgermeister, Rathmannen und hundertmänner der guten Stadt Rostod. Sie sind oben nur ganz heiläusig und schwach angedeutet worden, mussen aber etwas näher versimnlicht werden, damit das Angesicht dieses wertwürsdigen medlenburgischen Landesvaters jest näher rude und von demtlicher und individueller sich darstelle. Diese Barstellung wird um so mehr interessiren, wenn das noch dazu ins Gedächtniß genommen wird, daß gezade damals,

als die blaue Stude in Mostod geheizt wurde, Serenissimus die Hochzeit mit des Szaaren Niece vordereitete, die 1716 in Danzig vollzogen wurde. Es ward aber von dem' Landesvater noch ganz anders eingeheizt als in der blauen Stude. Die Bosheit war ersinderisch, mit der dieser "tleene Fürst" und seine niederträchtigen Helzesbelser zu Werle gingen: deshald sei ein allerdings mit holländischer Genauigseit in der Ausführung gemaltes Benrebild dieses medlendurgischen Coup d'état erlaubt, ich gebe es nach der naiven Erzählung des alten redliechen Propsies Frand.

"Es ift eine Schande, bag allezeit Alles aufs Gelb austommt," batte einft die alte Bergogin von Dre leans über Bernftorff, ben Sauptfeind Carl Leo: polb's, "bie Seele ber Seelen" ber medlenburgischen Ritterschaft geschrieben, aber es mar ber allgemeine Bettgeift bamals in Europa. Carl Leopold por allen Dingen brauchte Gelb und Gelb und wieder Gelo: fein Beben bat bamit geendet, daß er von feiner Chrengeist: lichteit Almosencollecten für fich anstellen ließ. wo er hochzeitsgebanken hatte, und zwar ruffifche hochzeitsgebanken, gab er seinen helsershelfern carte blanche. Die Gelegenheit zum Bant mit Rostod ward so recht vom Zaune gebrochen. Es hieß, nachbem bie Befatung mit einigen hundert Mann Solbaten verstärft worden war, die Stadt follte ihr Contributions : Contingent nach ber fürftlichen Rriegstaffe entrichten. Sie erwies mit Quittung, daß fie es bereits an den Landtaften abgeführt habe, bas half ihr nichts. Die fürftlichen Bebien ten nahmen, um fich angeblich felbft zur Contribution zu

verhelsen, die Rostodische "Accise-Bude" ein. Sie vertrieben die städtischen Einnehmer, setzen fürstliche hinein, nicht etwa nur so lange, als dis sie von den eingegangenen Geldern das Contributionsquantum erhoben, sondern ferner.

Die Stadt flagte barauf beim Raifer. Unterm 20. December 1714 erging ein mandatum cassatorium et restitutorium ju ihren Gunften. Es half, wie so viele Mandate bes großen Botentaten, bes romischen Raisers, am fernen Stranbe ber Oftsee nichts, benn nach ben verschleppenden Brozefformen jener Reit marb bie restitutio in integrum dagegen implorirt. Der redliche Rangler Johann von Rlein - berfelbe, ber vom erften Ronia von Breugen hatte baronifirt werden follen, wegen gludlichen Abschlusses seiner letten Beirath mit ber Bringeffin von Grabow, die fo ungludlich ablief, benn bie Bringesfin ward trubfinnig und alterirte ben Konig, . der sie einmal als weiße Frau ansah, zum Tode berfelbe Johann von Rlein, ein geborner Roftoder, wollte bei biesem Sandel, bei dem er voraussah, daß er feine Baterftadt ruiniren werbe, feine Bande nicht im Spiel baben. Der Gebeime Raths-Brafibent, Reichshofrath von Bedum, fab fic baber nach einem andern burgerlichen Factotum um, bas ben Sandel treiben follte, und fand baffelbe in bem Brofeffor Dr. Schöpfer, einem bartgesottenen Rechtspracticus. Es ward der Anidiag gemacht, den Rostockern einen Criminalprozes wegen ber Accise an ben Hals zu bangen. Das marb bamit durchgebracht, baß ber Stadt aufgeburbet murbe, fie babe eine Bermehrung ber Accife ohne fürstliche Con-

ceffion fic erlaubt und bas fei eine Berlenung ber lanbesberrlichen Sobeit. Die alte Concession fand fich im flädtischen Archiv zu Rostod nicht, über bie neue, Die die Bermebrung guließ, fand fich nur ein Rathbaus-Brototall vom 17. Februar 1674, wo es hieß:1,,Es ift dem Collegio der Sechszehner part gegeben, wegen ber fürstlichen Rescripts von Schwerin, Die Concession bes augmenti accisae betreffend." Der lettverftorbene Bergog Friedrich Wilhelm hatte noch vor zwei Jahren der Stadt biese neue Concession ber Accife auf gebn Jahre ertheilt: "es icheint wohl", fagt Frand"), "als wenn bei Suchung dieser Concession, da man die vormalice aufweisen muffen, jene (bie alte Concession) aus Rabrläffigkeit abhanden gekommen fei, indem man gemeinet, man brauche ber alten nicht mehr, ba man eine neue babe."

"Indeß reiste der Director Schöpfer selbst nach den vier Universitäten Helmstädt, Halle, Wittenberg und Ersurt und brachte von dort juristische Responsa mit: daß die Unterlassung der Concession ein crimen laesae majestatis zu nennen und wider den jezigen ganzen Rath per inquisitionem wohl criminaliter zu versahren wäre."

"Hierauf wurden gleich nach des Directors Zurudkunft den 12. Februar 1715 des Abends die drei Bürgermeister Stever, Tielke und Befelin nebst den beiden Rathsherrn Boß und Müller durch fürstliche Soldaten in Arrest genommen und derfelben Schriften

<sup>\*) 17, 32.</sup> 

und Guter in ihren Häusern versiegelt, da denn, während der Zeit, viel Commandi zu Pferde auf den Gassen gespüret wurden, um allen Tumult die Nacht über zu verhüten."

"Folgenden Tage, ben 13. Februar, wurden ber Director Schöpfer und der Justigrath Dertling durch ben Geheimen Rath Grund uff ber Worth als Dis rectoren ber Stadt Roftod vorgestellt. Die Stadt erbot fich zur Caution für die Arrestanten, aber sie ward nicht angenommen. Die brei Bürgermeister follten bierauf inquisitorie vorgenommen werden, welche doch ihr Lebtage, vermoge ber Roftockschen Berfaffung, von ben Uccisegelbern teinen heller eingehoben oder ausgegeben hatten. Sie wollten fich also um so weniger einlaffen, weil in ihrem mit den Herzogen von Medlenburg abgeschloffenen Erbvertrage von 1573 enthalten : .... Bätten Ihro Fürstl. Gnaben wider Bürgermeister, Rathmannen und Gemeine einige Rlage anzustellen, fo wollten Ihro Fürftl. Gnaden foldes in erster Instang vor bem Raiserl. Rammergericht Aber dieses Alles half nichts."

"Sie wurden also sammt den beiden Raths: Berswandten (zu welchen noch ein dritter, Quistorp, am 16. Februar nachgeführt ward) auf Wagen gesetzt und unter einer starken Bedeckung von Dragonern nach Schwerin gebracht; der Bürgermeister Tielke ward in die Bleikammer gesetzt"), die fünf anderen in unterschiedliche Zimmer auf dem Schloß. Das ganze Land erstaunte."

<sup>\*)</sup> Diefelbe Kammer, von wo aus vor breiundzwanzig Jahren, 1692, nach achtjährigem Gefängniß, nach Christian Louis' Tobe ber Geheime Rath Krufe enthauptet worden war.

"Am 19. Februar 1715 wurden die noch übrigen Rathsberrn zu Roftod fammt ben Sundertmannern \*) por die fürftliche Commission gefordert und ihnen anbefohlen, alle Briefschaften in ber Stadt vermittelft eines Eids auszuantworten. Als fie fich weigerten, ward ibnen angefündiget, bis foldes geschehen, auf dem Rathbause in Arrest zu bleiben, so daß keiner bei Leib = und Lebensftrafe feinen Fuß vom Rathhause seten follte. (Fg waren ihrer über achtzig zusammen. Diese alle murben in die einzige sogenannte blaue Stube eingesperrt. mit einer Bache von feche Mann befest und mit ftarfem Einheizen unaufhörlich gequalet, also bag auch bie Dfen bavon barften und mancher barüber, weil fein Genfter aufzumachen erlaubt mar, in Ohnmacht fiel. suchte ihnen durch solche Qual abzupressen, sie sollten fich ber Appellation an den Raiser entsagen. Sie blieben aber allerseits dabei, obgleich einige frant nach Saufe getragen werden mußten, daß sie wollten bie Appellation fortsehen und bas angeordnete fürstliche Directorium verbeten baben. Auf Beranlaffung bes Directors Scho: pfer tam ber Superintenbent Ricolaus Quiftorp mit bem gangen Predigtamt bingu. Es geschab bieses nachher noch etlichemale. Es liefen aber alle Rathichlage ba hinaus: die Arrestirten konnten nicht mit gutem Gewiffen ben geforderten Gib schwören, noch die Briefschaften ber Stadt ausantworten. Dr. Beibner, Baftor an

<sup>\*)</sup> Dies Collegium ber hunbertmanner bestand meistens aus Raufleuten. Nehnlich wie in hamburg bilbeten in Ros stod bie Sechszehner wieber einen Ausschuß ber hunbert, manner.

Marien, Der fonft, wo es teine Gefahr batte, ein freue viger Revner war, fagte ben 4. Marg: "fo lange bie Arrestanten bei fich gewiß waren, daß sie bie herren Disectoren nicht erkennen konnten, fo wurden fie auch foldes mit gutem Gewissen nicht thun können." alfo mit bem Director Schöpfer nicht verberben. aber boch auch ben anbern nicht wibersprechen, benn er fagte aus, daß bei festem Gewiffen zu thun fei, was boch auch bei zweifelhaftem gilt, ließ aber unentichieben, ob bas Bewissen bei ben Arrestanten richtig ober irrig fei. Arrestanten batten weber Betten noch Strob, niemand durfte fich ein Kissen aus seinem Saufe tommen lassen. Sie baten um Eröffnung bes großen Raiferfaals, an ber blauen Stube, aber es ward ihnen abgeschlagen, meil ein Gefangener teine Bequemlichkeit verlangen konne. Das Gffen, fo bie Ibrigen fandten, ward von ben Solbaten, wenn sie es juvor burchgesucht, ihnen bineingebracht. Als fie vielfaltig begehrten, eine Bredigt ju boren, fo ward endlich bem Paftor an Johannis, Dr. Engelde, erlaubt, am Sonntag Sexagesima für fie, gegen Abend, nach vier Uhr zu predigen, boch aber nicht zu fingen, noch ben Segen ju ertheilen, als welches bei Criminal: Delinquenten nicht zu gestatten."

"Bisher war das Berfahren so angesehen worden, als rühre es aus der Accise her, welche die Rostocker sollten eigenmächtig erhöht und was die Erhöhung getragen, noch dazu hinterlistig unterschlagen haben. Da aber der Magistrat keine Einnahme gehabt, die Einnehmer unter den Bürgern auch klare Register vorlegen komten, so sah man wohl, daß man auf diesem Wege nicht weit

tommen wurde. Man sing es also auf einem anderen an. Man setze voraus, daß die Rostoder criminaliter gehandelt und daß in Criminalsällen keine Appellation gälte. Run aber hätten die Rostoder appellirt, folglich hätten sie und zwar ein Jeder von Bürgermeister und Rath, auch hundertmännern die Bön verwirkt, welche in dem kaiserlichen Privilegio de non appellando enthalten sei, das waren hundert Mark Goldes, etwa 9600 Thaler, welches auf so viele Personen beinahe eine Mission betrug. Sievon that der Geheime Rath Grund uff der Worth am 25. Februar in Gegenwart des Directors Schöpfer und des hostraths\*) Schaper den unerwarteten Bortrag."

"Doch man sah, daß die Bürger auf ihrem Borssake bleiben würden, so lange man mit ihnen sämmtlich handelte. Man war daher den 1. März auf eine Trensnung bedacht. Es ward also bald dieser, bald jener nach der Rathsstude vor die Directoren gesordert. Die sich zur Ablegung des Sids bereden ließen, kamen frei nach ihren Häusern, die andern mußten wieder auf die blaue Stude. Als die Arrestanten merkten, worauf es angesehen, so wollten sie nicht weiter erscheinen. Darauf wurden sie bei hundert, ja zweihundert Thalern Strase eitirt. Wie aber auch dieses nicht helsen wollte, so wurde der bei ihnen wachthabende Ofsizier, der Hauptmann von Abelsheim, mit einem Unterossizier und vier Gemeinen gesandt, sie aus der blauen Stude abzuholen."

<sup>\*)</sup> fpater Beheimen Rathe, fruber Doctor und Brofeffor ber Debicin.

"Auf Anrufen bes Fiscals ward ben Arrestanten am 4. Marg bas Urtel publicirt: "baß ein jeber unter ihnen die Bon von bunbert Mart Golbes erlegen follte", was. wie ermähnt, ungefähr eine Million Thaler betrug. Es wurden auch noch an selbigem Tage in jedes Haus ber Arrestanten vier bis fünf Soldaten gelegt, alle Guter verzeichnet und versiegelt, wobei fich viele Solbaten alfo aufführten, daß nicht wenig Beiber und Rinder bie Baufer verlaffen mußten. Es murben auch ber Stabtawinger, die Corps des gardes und andere Orte aurecht gemacht, die Arreftirten aber bamit bebrobt, bei fernerer Beigerung bes Gibes nach biefen Gefangniffen gebracht zu werben. Die Stadt : Milig, Die noch aus breiundbreißig Mann bestand, warb ben 6. Marg burch ben Director Schöpfer öffentlich vor bem Rathhause abgedantt, ber Stadt also ihr 500 Jahre gehabtes Befakungerecht ganglich aufgehoben."

"Als nun die Arrestirten schon über vierzehn Tage in vielen Drangsalen zugebracht, und noch härtere besürchten mußten, wurden sie endlich genöthigt, sich zu gütlichen Tractaten herauszulassen. Zu dem Ende baten sie bei Ihro Durchl. um Aussendung einiger von Dero Ministern. Der Herzog sandte also den Geheimen Rathsspräsidenten, Reichshofrath von Petkum, und den Geheimen Rath Grund uff der Worth. Diese machten den Niedergeschlagenen gute Hossnung. Sie sagten: "der Herzog wäre gesomen, der Stadt Ausnahme gnädigst zu befördern und ihre Privilegia ungekränkt zu lassen. Die Accise-Sachen aber müßten in einen weit bessern Stand gesetzt werden. Die Arrestirten möchten nur Borz

schläge zur Gute thun." Diese baten nun zum soudersten um Erlassung aus bem Arrest. Darans ward ihnen ein Sib vorgelegt, daß, wenn der Bergleich nicht zu Stande kommen sollte, sie augenblicklich wieder in Arrest gehen wollten. Als sie densetben geschworen, wurden sie den 8. März entlassen."

Am 11. März ward zur gütlichen Handlung geschritten, da benn die sürstlichen Minister alsbald äußerten, warum es ihnen zu thun sei, nämlich die Stadt
sollte: 1) die Stadt-Accise, 2) das Besatungsrecht und
3) die Jagd abtreten. Bon der Accise würde der Herzog
die 6000 Thaler Contribution der Stadt an Reichs- und
Areissteuern, die Recessarien zum Regiment und die Stadtschulden — die der Bürgermeister Stever auf solgendem Landtage auf eine Lonne Goldes angab — abführen.

Unterbessen hatte ber Engere Ausschuß sich ber Bebrängten jangenommen, er war mit andern von der Ritterschaft zu Dobbertin zusammengekommen und hatte den 23. Februar schon ein trästiges Intercessionsschreiben abgesertigt, darin die Ritter sich zur Caution für die Inhaftirten erboten. Am 9. März war ein Mandat an Herzog Carl Leopold aus Wien gekommen: "daß die Bürgermeister, Rath- und Hundertmänner der Stadt ihres Urrestes zu entlassen und in dem Stadtregimente nichts zu andern sei."

Am 13. Marz thaten die Deputivten, vier aus dem Rath und aus jedem der vier Stadtquartiere drei Burger, Borschläge auf die dret Punkte zum Bergleich: die Jagd wollten sie an Ihro Durchlaucht auf Lebenszeit überlassen, mit der Accise es auf einige Jahre versuchen,

swesten ber Befahrtig bate man es beim Bengleiche von 1708 ju baffen. Darauf ermidente Betinm: "bas ware alles nichts, wan wollt von feinen Conditionen wiffen. eille brei Bunite muften schlochterhings resolvirt werben. wo nicht, so wurden fie die Commission aufbeben." Dan bat gwor mit ber Burgerfchaft Rudfprache nehmen gu beliefen: biefe ineinte, fie tonnten fich nicht weiter bernus Laffen, fie multen and thre ameficten Burgermeifier gravor bei fich haben, um mit ihnen, als ihren Sauptern, au ratbiblanen. Die Commiffarien erklarten barauf; ... so legen wir biemit unfere Commission wieder, bedauern aber, bag man ber Stidt Seil nicht erlennen wollen : enant metrie wohl, daß ifich bie Stadt auf die Rudftam knug ber Ritterfchaft (bie film icon jum anbernmale für fie geschrieben batte) verlaffe, aber auch bigu follte Rath gefchafft werben." Um feche Uhr gingen Die Commisse rient bation, barauf fam ber Mittmeifter Barpe und kimbigte ben Arreft wieber an, er lief bie blaue Stube und wie wir besehen. Die Arpestanten batten, wegen theer bestättbigen Berathschlagungen, ben gangen Tag über mitte negeffen; ba fie auf ben Abend wollten Speife kommen laffen, fo werdr ihnen auch biefest geweigert."

Damale tant ber König von Schweben, Carl XII. in Bommern an. Er war von Benber innerhalb acht Tasgen nach Stralfund zurückgeritten. Sein hofftaat und Ofstigere, sammt etlichen Juben und Türken, welche ben Schweben Borschuß gethan, tamen im März bem Könige nach, burch Medlenburg, und siel ihr Weg einestheils über Sternberg, anderntheils über Guftrow. Der fürstliche Commissar, der sie durch Sternberg führte, bieß Mener:

vieser sandte ein Villet an den Ragikunt, um auf fünsnindswanzig Ober-Offiziere, 141 Mann, 199 iPferde Onartier zu machen, so auch alsbald geschah. Für die Berpflegung ward auf fürstliche Berordnung nichts genommen.

Die Ritterfcaft bielt am 12. Marz wegen ben Roffodern einen Convent zu Sternberg. Den 14. Marg lamen ber Land Gommissair Ford und ber Hof = Intenbant, nachberige Gebeime Rammerrath Balter nach Sternberg, diesen Convent zu stören, als welcher obne fürfliche Erlaubniß gehalten wurde. Die Berfammelten beriefen sich auf den vorgeblichen rubigen Befitz Rechts, Convente pu balten. Gie fcidten brei Abgeord: nete, ben Landrail Beren von Drieberg") und zwei von ber Mitterfchaft 3. %, von ber Lübe und G. D. von Baffewig nath Roftod, benen aber bie Stadt nicht geöffnet wurde, bie Bache bebentete fie am 15. Marg Mbends, fie habe Befehl, "leinem von Abel, fo Guter im Lande batten, einzulaffen:" ber Gebeime Regiftrator, nachber Ardivar Faul, eröffnete ihnen am 16. Mara: "baß Re nicht in die fürftliche Aesibeng, weniger vor bes Ber-2003 Stubl treten könnten," weil fie in ihrem Schreiben pon .. nie in Didleaburg erhörten Ttlichfeiten, von

<sup>\*)</sup> Die Familie, die von bem Schloffe Areibergen bei Buow ben Ramen führt, welches jest bas 1817 gestiftete Landarbeithaus ift, wo auch die politischen Gefangenen bes neuften Monstreprozesses figen. Diese Familie gehört mit ben Dergen, Gamm und Malgahn zu ben altesten eingesbormen.

Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht Rathgebern verhangen,"
gesprochen hatten. Am 23. Marz wurden fammsliche Rathsglieder von Rostod, Morgens 4 Uhr, vor dem Nathhause auf Wagen gesetzt und von Reitern umgeben nach Bützow abgesührt. Bon den Hundertmännern auf der Hauen Stude waren 30 übrig, die noch nicht mürbe ges macht waren, sie tamen in die Schreiberei, wo die Scesmen in der blauen Stude mit dem starten Ginheizen sich wiederholten; sie sassen bis 10. April.

Unterbeffen war ein Bonal-Munbat unterm 9. Mars 1715 auf Ansuchen des ritter : und landschafflicen Anwalts Daniel hieronymus von Braun aus bem Reichshofvath an Herzog Carl Leopold getommen, bas febr bestimmt lautete: "baß bei Strafe 50 Dart idtbigen Golbes sogleich alle bie, welche ju Rostock, sowohl auf bem Rathbaufe, als in ibren Saufern mit Arvest befümmert, auch die hinweggeführten brei Burgersmeifter und Rathsverwandten ibres Arrefts gegen Con: tion entlaffen, auch alle Beränderung in der Roftvälichen Regimentsform eingestellt und was barin bereits erzwuns gen, annullirt merben folle, ebenmäßig bei Strafe 50 Mart lothigen Goldes." Der berzogliche Unwalt Frie brich Rlerff bat zwar unterm 14. Darz, befagtes Mandat wieder aufzuheben, wenigstens beffen Ausfertis aung zu bemmen, es erfolgte aber unterm 18. Marz ein bestätigendes Conclusum. Dies taiferliche Bonal : Manbat, bas flare Maake gab, bag Raiferliche Maieftat bier einmal ein ernstes Einseben nehmen wolle, balf aben boch uichte bei Carl Leopold: fein Gebeimer Rathe: Braftbent pon Bettum pflegte ju fagen: ',, Der Raifer giebt fein

Schwart langfen haraus." Much ein vom Better in Stralig bei König Georg I. von hannover = Engsland erwirdes Kainnenungs; und Wimahnungsschreiben aus St. James, 11. Januar 1716, half nichts.

Die in Comerin, theils in ber Bleitammer, theils anderstoo eingesvernten drei Burgermeifter und brei Rathe berten von Rofted wurden nach zweimonatlichem Gefüngnis ebenfalls nach Bupow gebracht; von da tam ber gange Roftoder Rath nach Dobernn, wo bas Geebab jest ift. Die Bürgermeister, murbe gemacht, leifteten ben begehrten Eid, tamen swar barauf nicht frei, erhielten aber quie Bewirthung und Erlaubnis vor bem Mentsbans Unterm 11, April wurben bie Sunbertberumangeben. manner aus ber Schreiberei endlich gegen eibliches Belähnik, micht weichhaft zu werben, entlaffen, nachbem fie feche Deputirte gu bem in Doberan arreftirten Rath unter ben Burgern auserwählt batten; bier in Doberau fallten num bie Berhandlungen über bie brei Bunfte geweinsam in die Band genommen werben. Es geschah, aber biefe gaben Gerren von Roftod fehten die fatale Er-Harung entgegen; "fie wollten ber taiferlichen Majeftat allergeredteften Ausspruch erwarten" - fie hatten Runde, daß faiferliche Majeftat icon ibr ernftliches Ginieben burch das obenerwähnte Bonal : Mandat zu erfennen gegeben babe.

Run wurde am 1. Mai dem Criminalprozes abermals freier Lauf gelassen. Die Hundertmänner kamen wieder in die Rostoder Schreiberei zurud, die drei Bürgermeister und dreis Rathsberren, die in Schwerin gesessein, babin purück, die Uchrigen blieben in Dobenau. Um in-

beffen in Wien Die Bollftredung bos Bonal-Manbats vom 9. Mars aufrutalten, wurden bie in Schwerin und Doberan Gefangenen am 18. Mai fammtfich nach Roftod gurudgebracht auf folechten Wagen, von einer Reiterwache umgeben, auf bem Martte abgeseht, ins Rathbaus gebracht und bewacht. Roch an bemfelben Tage tamen Die fürftlichen Minufter, Grund und ber Gebeime Rath und Oberbofmaricall Baron bon Cichbols zu ibnen. um ihnen mit den beweglichften Borftellungen ben Bergleich ans Berg zu legen. Gie beriefen Die Bürgerschaft, am 21. Mai ertlärte fie fich babin, nichts, weber Acche noch Befagung, noch Jago abtreten zu wollen. Darauf ward wieder criminaliter fortgefahren. Run, da Alle in Roftod wieber waren, tonnte aber boch ber bergogliche Agent in Wien anzeigen: alle gefangene Roftoder feien auf freien guß gestellt nnb warben gutliche Tractaten mit ihnen gepflogen. Er that bas icon am 13. Mai und wiederholte es am 17. Mai, gegen Die Bahrheit.

Jest tam es zum Aeußersten in Rostod, ber Lans desvater, der selbst im Orte war, wollte durchaus zum Biele gelangen.

"Am 3. Juni 1715, Morgens um 3 Uhr, fand die Director Schöpfer auf dem Rathhause vor der Blauen Stude ein, die fürstliche Miliz aber war vor dem Rathhause ausgestellt. Der Director rief nun die arresstirten hundertmanner einen nach dem andern herans, da benn der Major Sternberg zu einem jeden herausgerusenen zwei Mann Bache stellte. Die beiden ersten waren hans Goltermann und Joachim Kraul, sie wurden mit einem Bündel auf dem Raden

men Steinthor binausgeführt, bis an ben Roppelbeng we fonft die Maleficanten enthauptet murben: defielbe widerfiebr den andern von den Hundertmannern, beren etwa vierzig noch maren. Sie muften eine balbe Stunde bier Salt machen. Was ibrer und Anderer Gedanten babei gewesen, bas tann man fich leicht Ibre Weiber und Kinder trieben ein jammerliches Gebeul, einer nahm von dem andern Abicbied auf Rimmerwiederseben, die gange Stadt mar in Schreden , Jebermann, ber es borte, bellagte die Beiten, barin er lebte. Etliche unter biefen Sunbertmannern murben trant von ihren Betten geholt und gingen in Bantoffeln mit ihren Bunbeln; die Bagen, Die Die Burger ihnen nadfandten, weil fie gebn Meilen ju geben batten, murben nicht erlaubt, auch nicht ben Kranken. Rur bie Burgermeister und ber Sondicus batten bie Gnabe, bak fie auf brei fürftlichen Ruchenwagen nachgefahren murben. 3br Beg ging allerseits nach Schwerin."

Als sie hier anlamen, wurden sie durch den fürstlichen Garten nach dem Schlosse geführt. Bürgermeister Tielte kam wieder in die Bleikammer, die andern beiden Bürgermeister, der Syndicus und die Rathsherrn, ingleichen Goltermann und Kraul\*), die Uebrigen wurden in das Gewächshaus zwischen dem Schlosse und dem Garten eingesperrt. Sie saßen über sieben Wochen bis zum 23. Juli, dis sie mürde waren.

<sup>\*)</sup> Bon biefen beiben Chrenmannern warb ber erftere 1717 Ratheberr, ber anbere 1724 Ratheberr und 1731 Bargermeifter, er farb 1750.

Ritter - und Landschaft, hatte einen sohr wirklamen Mann nach Wien geschickt, der hier ihre Sache trieb. Dieser wirksame Mann mar der Kammerjunker Matthias Sans von Behr, der schon seit dem Jahre 1713. als ritterschaftlicher Deputirter in Wien lebte: er that Alles, um die Rostockische Sache zu betreiben und nament-lich die Aussertigung des Conservatorii zu erwirken \*).

<sup>\*)</sup> Es giebt zwei Kamilien Behr: eine, bie ben Barent im fprechenben Bappen führt, bluht noch, bie anbere, mit brei Schwanenbalfen im Schilbe, ift erlofden. Die noch blus henbe Familie gehört namentlich in ber Branche, Die bie Regenbant beerbt hat, ju ben reichften Familien in Deds Lenburg und Bommern, um Stralfund und Greifsmalb liegen ihre Sauptguter, fewie fie auch in Dannover noch blubt, wo fie feit 1471 bas Gut Stellichte im Stifte Berben befitt. Gin .. Everardus Bereit erfcbeint fcon in einer Urfunde von 1197 (in ben Orig. Guelf. T. III. im praefat, p. 61) im Gefolge bee Bfalggrafen Beinrid, Cob. nes Beinrich's bes Lowen. In Dedlenburg tommt in bem Bertrag vom Juli 1224 (in ben Orig. Guelf. T. IV. in praefat. p. 85), ber gwifchen ben Gefanbten bes beutichen Reichs und bem von bem Grafen von Schwerin gefangen gehaltenen Ronig Balbemar von Danemart abgefolofi fen murbe, "Lupoldus Ursus" als Eibhelfer auf Seiten bes Grafen von Sowerin querft vor. "Beyne Bere, Anecht" folog am 22. Juni 1339 mit ben erften Ramilien bes Lans bes, ben Sahnen und ben Bulowen, einen Gubnebrief mit ber Stabt Stralfund ab (Malhabn'fde Urfunden von Lifd II, G. 32.). 3m Jahre 1353 erhielt Benning Bere; Burgmann ju Stargarb aus ber Kamilie, Die bie brei Somas nenhalfe im Bappen führte, bas Lanbmarfchallamt von Stargarb, bas fpater bie Sabn führten und noch führen. biefelbe Beit war Bertram Bere medlenburgifter Range

Unterm 26. Jali ersieß das Reichsoberhaupt, der letzte der Habsburger, Carl VI., ein sehr nachdrückliches Handschreisden an des gewaltthätigen Herzogs von Medlenburg Liedden, "um, wie die Worte lauteten, Dieselben von solchem harten und unter der deutschen Freiheit saft nie erhörten Berfahren") abzumahnen und zwar hiermit zum letzten male, widrigensalls würden Kalserl. Maj. gemüßigt sein, die gebetenen Protoctoria und Conservatoria nun wirklich aussertigen zu lassen." Jesdennoch decretisten S. Kaiserl. Maj. annoch unterm 1. August 1715 in dero Geheimen Rath an den Reichschofrath "dis aus weitern Besehl damit Anstand zu nehmen."

ler und ein Lippold Bere kommt gleichzeitig wiederholt in den Urkunden neben dem ersten Mann des Landes Stars gard, dem von Kaiser Carl IV. zum Grafen von Fürskenberg erhobenen Otto von Dewit in den Geschäften vor. Ein Bogislav Behr war 1630 Geheimer Rath Wallenftein's. Matthias hans Behr hat die Geschichte Medlendurgs geschrieben und war ein sehr gelehrster herr, er hatte in Wien den oben genannten ritters und landschaftlichen Anwalt von Praun, dazu noch einen ansdern, Joanelli, zur Seite. Außerdem war dieser Behr Katholif und hatte daher einen Fuß auf dem nicht Allen zugänglichen Terrain in Wien. Die Rostocksche Sache kam daburch merklich vorwärts, doch gab es noch immer viel Wiedersand, Kaiserliche Majestät zum Schwertausziehen zu brins gen. Matthias hans Behr starb in Wien 1729.

<sup>\*)</sup> Aniferliche Majeftat vergaß freilich hierbei bie Proerburen ihrer eigenen Borftofren wiber bie Preioftanten unter ber "beutfchen, bobmifchen und ungaufichen Freifieit."

Babrend biefes Anstands arrangirte sich Bergag Carl Leopold mit ben in Schwerin murbe Gemachden. Er meinte, wenn pur bie ju Schwerin ben Beraleich über die brei angenehmen Auntte unterschrieben batten, wurde es fich mit ben übrigen hundertmannern in Rostock schon geben. Am 21. August 1715 ward ber conse Rath in Caroffen vom Schloffe aufs Rathbaus in Schwerin tuticbiert. Die bisber gefangen gemesenen Sundertmanner folgten in aller Freiheit mit nach. Der Bergleich mary unterschrieben und mit bem Stadtfiegel befräftigt; von fürftlicher Seite woren zugegen ber Gebeime Raths-Prafibent, Gebeime Rath und Reichshofrath pon Bettum, ber Oberhofmaridall und Gebeime Rath Baron von Gidbolg und ber hofentenbant Balter. Darauf murden bie herren Burgermeifter an bie fürstliche Tafel gefest und bie übri: gen Rathsberrn und Burger aufs beste be: mirtbet.

Der fürstliche Angstmacher erreichte aber bennoch mit diesem erzwungenen Schweriner Bergleiche vom 21. August 1715 sein Ziel so wenig, wie sein Borsahr Friedrich Wilhelm durch den vom General Gesschwind in der Geschwindigkeit abgeschlossenen Schweriner Bergleich mit der Ritters und Landschaft vom 16. Juli 1701 es erreicht hatte: die Rostoder Bürgerschaft, die nicht eingeschüchtert war, obwohl dazumal zum drittenmal seit dem dreißigsährigen Kriege wieder fremde Truppen, Dänen, in ihren Mauern lagen\*), hatte schon

<sup>\*)</sup> Das erftemal 1675, als Ronig Carl X. von Schwes ben vom haufe Baiern burch Christine jum Throne ge-

unterm 27. Just 1716 aus Rostod nach Schwerin gegen ben unter Furcht und Zwang abzuschließenden Bergleich auf Berwilligung der drei Bunkte sokennissime protestirt, "ohne Furcht vor Carcer, Arrest und Wache, wie soldes Namen haben mag," und protestirte auch wiederholt später und als 1719 die hannoverischen Specutionstruppen mit der kasselichen Commission kamen wurde Alles und Jedes wieder in vorigen Stand gesetzt.

Der .. tleene Surft" von Dedlenburg mar aber bamals auf ber Sohe seines Gluds, er schloß seine 21lians mit bem Große Raiar. An bemielben Tage ge rade, wo Wismar capitulirte und Deutschland baburch von ber öftlichen Seite vor bem bewahrt murbe, mas Ludwig XIV. ihm an ber westlichen Seite angethan hatte, indem er sich ihm in Strafburg auf den Racen feste, am 119. April 1716 ward bie Beirath Carl Leopold's mit der ruffifchen Bringeffin zu Danzig in bochstem Glanze, ben die Gegenwart bes starten Mugust's, Ronias von Sachsen : Bolen erhöbte, gefeiert, Unmittelbar barauf erschienen theils zur Gee, theils zu Lande aus Bolen 50,000 Mann Ruffen im Land. Sie wurden theils auf ben Domainen bes Berzogs, theils auf ben Gutern bes Abels und in ber Nähe ber abels: freundlichen Stadt Roftod einquartirt. Diese russischen Soldaten hatten nicht mehr die frühere Mannszucht, leb-

langte, kam König Friebrich III. von Dänemark, bas zweitemal kam 1712 ber schwebische General Steenbock, ber Sieger bei Gabebusch.

ten febr frei und verübten bie ichmerften Bebrudungen Im Mai 1716 erschien ber Rage an ben Landleuten. felbft bei feinem neuen Bermandten in Schwerin. medlenburgifche Ritterfchaft ordnete ben Landmaricall von Malgabn zu Grubenhagen und ben Rittmeifter von Strahlendorff ju Trambs ab, um bei Gr. und Ibro Großzaarischen Majestät, bem Bergog und feis ner neuen Gemablin Gludwunsch abzustatten. Den Raar trafen sie nicht, er war in hamburg. Der Bergog em: pfing sie am 3. Juni. Die Zaarin und die Bergogin waren zwar zugegen, aber ber Oberhofmaricall Baron von Cichhola widerrieth die Gratulation: "weil fir nicht in solchem Aufzuge gekommen, als bem Luftre be-Baarin convenable ware und man eine solenne Deputation erwartet bätte."

Um 12. Juni ward von der russischen Generalität eine große Lieserung zum Magazin in Rostod ausgeschrieben, wozu allein der Adel ausgesordert wurde. Es wurde an Salz 1536 Scheffel und an Zwiedad 3,240,000 Stüden Zwiedad bedurste man, 35 Pfund Zwiedad aus jedem Schessel gerechnet, nicht weniger als 946 Last Roggen. Nachdem an dieser ungeheuren Lieserung Tag und Nacht gedaden worden war, ersolgte noch eine starte Grüße Lieserung dazu. Als nun die medlenburgische Ritterschaft eine Deputation an den Zaaren schickt, den Kammerjunker von Regendant zu Eggersdorf und den Hauptmann von Wangelin zu Dorf Schwerin, um ihm die Noth des Landes vorzustellen, die diese Lieserungen ohne Moderation nicht zu schaffen im Stande sei und als diese Deputation in

tieffter Revereng G. Großgaarifibe , Majeftat in ber Antidambre erwartete, trat biefe felbft unvermuthet aus ihrem Sie iprach mit bem Bicetangler Schaferoff und gab balb biefem balb tienem Bescheib. Medlenburger bewortraten, rief ber Baar entruftet ihnen die Worte entgegen: "Bas wolk Hr?" und befahl ihnen fofort bas Bimmer zu verlaffen. Bugleich funbigte ber Generaladiutant und Obertammerberr Ragogingth nicht wenig erschrecken medlenburgischen Biert Mann Solbaten ftellten fich Moelsberren Arreft an. por ihr Quartier auf und am folgenden Tage, 4. Juli 1716, wurden fie unter ruffischer Escorte nach Roftod gebracht; bier faßen fie über acht Tage, bann tamen fie auf ihre klägliche Borbitte beim herzog auf beffen Borbitte frei.

Am 18. Juni 1716 langte bas Gros ber ruffischen Armee unter bem Generalfelbmaricall Scheremeteff aus Bolen an, bie Ruffen erfcbienen im Stargarbifden bei Reu - Brandenburg und Bolded. Sie wurden im Lande einquartirt und die Ritterschaft beschwerte sich nicht wenig über die ungleiche Repartition. Am 3. Juli kamen achtundvierzig ruffiche Galeeren, welche bes Zagren Leibaarbe und das aftrachan'iche Regiment unter General Buturlin aufbatten. Diese lagerten fich, 7000 Dann ftart, zu nicht geringem Schreden ber Stadt, por Rostod Um 9. Juli forderte Gurft Repnin für in Gezelten. Dieselben bei 400,000 Bfund Sped, innerhalb vierundmangig Stunden zu liefern. So viel Speck war nicht in ber gangen Stadt: Die Ritterschaft half aber ihrer guten Freundin aus der Specknoth, die gute Stadt vermied

var Alles geliesert; am 14. Juli ruberte der Zaar mit seinen Galeeren hinüber nach Seeland. Es war einem Jeden von Magistrat und Bürgern sein bestimmtes Quantum Sped an die Hausthüre geschrieben worden, der Herzog aber schidte Notare und Einnehmer in der Stadt herum und ließ allen, besonders den Bedürstigen, entbieten: "wer sich zum Schweriner Bergleiche accommodire, de sse Sped Duote wolle er übernehmen."

Nach des Zaaren Abgang erfolgte nun der Hauptgewaltschritt des Herzogs Carl Leopold: es läßt sich gar nicht zweiseln, daß er von ihm ausging. Ich gebe die Erzählung dieser ungeheuerlichen Procedur des medlenburgischen Landesvaters wieder mit den Worten des alten ehrlichen Propst David Franck, als gleichzeitigen Augen- und Ohrenzeugen\*).

"Nachdem der Zaar am 14. Juli abgegangen, so wurden drei Tage nachher, am 17. Juli, da es eben Bettag war, wohl fünszig Commandos russischer Genadiere zu Pserd, jedes zu zwanzig, dreißig, auch wohl mehr Mann, im Ramen des Generals Repnin ausgesandt, auf einmal in ganz Medlenburg die Landzräthe, Landmarschälle, Deputirte zum' Engeren Ausschuß und was sonst Männer waren, daran der Ritterschaft gelegen, bei herzeindrechender Nacht in gefängliche Haft zu bringen. Die Ursache sollte sein, weil sie übel von Ihro Czaarischen Maj. gesprochen. Wer aber dieser

<sup>\*)</sup> Altes und neues Medlenburg 17. 77. Rleine beutiche hofe. I. 18

Manner Vorsichtigkeit kannte, ber muthmaßte, daß solches die bösen Rathgeber zu Schwerin angestellet\*), um sie alle zusammen zu haben, einzusperren und so lange zu quälen, bis man ihnen die Landesrechte, wie den Rosstockern ihre Stadtrechte, abgepreßt und darüber einen erzwungenen Bergleich ausgerichtet. Es wachte aber die göttliche Vorsorge über diese unschuldigen Leute, also daß die wenigsten davon erhascht wurden.

Der älteste Landrath von Lehsten zu Dölitz und Boddin, ber mit großer Geschicklichkeit das Directorium unter den Landständen führte, ward durch einen Bauer gewarnt, welcher gehört, daß ein Russe auf die Frage: wohin? geantwortet: "Nach Dölitz, groß Landrath kleen machen." Er entsloh also eiligst nach Demmin.

Anstatt des Landraths Chrenreich von Moltke griffen sie dessen Sohn, den Capitain von Moltke an, worüber der Bater entkam.

Der Rittmeister von Often zu Carstorff ward bei Beiten gewarnt; ber Landmarschall und Oberst Levin von Hahn zu Remplin, wie auch ber Oberst Hahn zu Basedow waren auf den ersten Wink nach Demmin geslüchtet; andere in dieser Gegend eilten nach Tribusees \*\*).

Bu Lutten Walmsstorff suchten sie ben Obristlieutenant Joachim von Baffewig auf, ber Sauptmann

J.

<sup>\*)</sup> Die Geheimen Rathe von Petkum, Prasident bes Geheimen Raths, sein Factotum Schöpfer und Dr. Schasper, die an bes Hofkanzlers von Klein Stelle in den Gesheimen Rath gekommen waren. Klein ging bis 1719, wo die kaiferliche Commission kam, nach Lübeck.

<sup>\*\*)</sup> Der Baß, ber nach Bommern führt.

bes Klosters Dobbertin war, bamals aber auf seinem Gute. Es hielt sich sein Sohn Detlev Hans von Bassewitz bei ihm auf, ber gleichfalls Obristlieutenant in schwedischen Diensten, jest aber ein dänischer Gesangener aus dem eroberten Stralsund war. Der Bater war schon zu Bett, als die Russen kamen, der Sohn aber noch auf. Diesen frugen sie, ob er der Obristlieutenant Bassewitz wäre? Er merkte wohl, daß es nicht ihn, sondern seinem Bater gelten sollte, antwortete aber gleich mit: Ja! Sie nahmen ihn also mit und der Bater blieb in guter Ruhe, machte sich aber doch auch bald darnach aus dem Lande.

Der Major Gustav von der Lühe zu Mechelstorp besuchte eben einen Freund auf der Nachbarschaft, war also nicht zu Hause. Der Lieutenant, der ihn abbolen sollte, kam mit seinem Commando in solgender Nacht wieder, aber der Major war schon nach Wismar.

Andere entkamen auf andere Art, daher in Allem nicht mehr als vier Goelleute eingebracht wurden. Diese waren: der Kammerjunker von Pederstorff zu Hingen-hagen (obgleich derselbe an einer Brusikrankheit darnieder lag), der von Plessen zu Barnekow, der Obristlieute-nant, nachherige Landrath von Derken zu Roggow und ebengedachter Obristlieutenant von Bassewiß.

Diese vier herren wurden, nachdem sie unterdessen theils in Bauernhäusern auf der Diele auf Stroh, theils unter freiem himmel Nachtquartier gehalten, am 21. Juli zum Fürsten Repnin gebracht, der zu Rostock in des Rathsberrn heinrich Nettelbladt Gartenhause, zwisschen dem Eröplin'schen und Steinthore logirte.

"Hier wurden ihnen, in Gegenwart der russischen Generalität und anderer Offiziere, unterschiedliche Puntte vorgehalten, darin sie sich wider Se. Czaarische Maj. sollten versündiget haben. Ob sie sich nun zwar mögzlichst verantworteten, so mußten sie doch alle vier an unzterschiedlichen Orten in Arrest geben, wo sie beständig unter der Wache waren, jedoch mit ziemlicher Freiheit und Anständlichseit."

Als das Gerücht von dieser Gesangennehmung sich augenblicklich über das ganze Land ausbreitete, und man nicht wissen konnte, wem es noch serner gelten solle, so machte sich sast die ganze Ritterschaft zum Lande hinaus, ein Jeder, wo er zuerst hinkommen konnte. Etliche nahmen ihre Frauen und Kinder mit und sloben nach Wismar, Lübeck, Lüneburg, Razeburg, Hamburg, Demmin, Lychen 2c., da denn mancher noch von dem Pöbel, was David von Simei, auf seiner Flucht hören mußte.

Am 22. Juli ward von dem Herzog Carl Leopold der Geheime Rath von Habichtsthal an den Fürsten Repnin gesandt, um des Herzogs Mißsallen über solche Gesangennehmung zu bezeugen und nach dersselben Ursach zu fragen. Der Fürst entschuldigte sich damit, daß er von Sr. Czaarischen Maj. ausdrückliche Ordre dazu gehabt, mit dem Ansügen, daß er davon dem Herzoge nicht die geringste Communication geben sollte. Weil aber das Mistrauen der Mitterschaft gegenden Hos schon gar zu groß war, so hielt sie vieses nur für ein Blendwert."

Als die Ruffen ju ihrem Transport nach Gerland

Anstalt machten, wurden die vier Gesangenen nach Roktod gebracht, und daselbst dem russischen Obersten Sassisen i am 28. August 1716 übergeben, darauf sie nach Güstrow mußten umd daselbst die zum 21. September im Arrest gehalten wurden. Als die Russen sie frei gasban, ließ sie der Herzog Carl Leopold sosort mit jünfzig Reitern nach Rostod abholen und auf dem weisen Collegium einsperren, hier saßen sie wieder einen Monat.

Der Engere Ausschuß der Ritterschaft warf sich nun van der hannoverischen Stadt Rageburg aus dem Raiser in die Arme: er bat ihn um ein Confervatorium für Medlenburg: es ward auf hannover und Braunfchweig ertheilt.

Der Angriff ber Russen auf Seeland, die Landung in Schonen war unterdessen mißglückt\*), die ganze Armee kam wieder nach Medkenburg zurück. Am 15. October wurden mehrere tausend Mann nach Rostod gelegt, das Groß der Armee, über 30,000 Mann, auf den adeligen Gütern einquartiert. Damals war es, wo die geängstigten Bürger von Rostod sich nöthigen ließen, ein Schreisben an den Kaiser nach Wien zu erlassen, daß sie sich völlig wit dem Herzoge verglichen hätten: es ging im December 1716 nach Wien ab.

Mls bie Reit berannabte, daß ber Landtag 5. Ro:

<sup>\*)</sup> Wie man jest weiß mit Abucht bes Jaaren, ber foon im Juge war mit Gort gegen England fich zu feheren — gleich bei ber Grundung bes neuen ruffifchen Reichs trieb ben gefcheiten Jaaren fein machtiger Inflinct gegen Ruflands hauptfeinb.

vember ju Sternberg wieber aufgenommen werben follte, erließ ber Bergog unterm 15. October Patente: "baß Ibro Czaarifche Majestat auf bes Berzogs Borftellung versichert habe, daß bergleichen Arrestirung, wie an ben vier Berfonen ber Ritterschaft geschehen, nicht weiter gu beforgen fei." Demgemäß wurden die Entflüchteten erinnert, "fich auf ihren Gutern und Gigenthum nunmehro, obne Bebenten, unverzüglich wieder einzustellen." wollte aber Niemand biefer Berficherung trauen, fo lange iene vier noch zu Roftock fagen. Sie wurden also am fünften Tage nachber, ben 20. October, losgelaffen, fie mußten fich aber eidlich reverfiren, nicht aus bem Lande au weichen und fich allemal auf Erforbern wieder zu ftellen. Daber es ben Auswartigen immer noch bedenklich fiel, ibre Freiheit zu magen.

Unterbessen blieben bie Ruffen im Canbe. Dex Baar, bem ber taiferliche Gefandte in holland Borftellung machen mußte, feine Bolter abzuführen und ben zugefügten Schaben zu erfeten, antwortete unterm 4. Mars 1717 aus Amfterdam fehr artig : "Allerdings hatte Redlenburg Urfache fich über ben nordischen Krieg ju beschweren,. mehreremale habe er fich erboten und erbiete fich auch noch ben Stanben im Frieden gu einer Schabloshaltung. au verhelfen." Aber ber Baar fagte gleichzeitig zu ben Ronig Georg's I. von Gnalanb. Rurfürsten von Sannover: "Ich bin Willens gewefen, meine Truppen wegzuschiden; ba ich aber bore, daß es der Kaiser verlangt, will ich fie in Medlenburg laffen und möchte wohl feben, wer fie berausjagen follte." Er brohte noch 70,000 Mann nachruden ju laffen.

blieb indeß, nach der alten russischen Manier, bei der Drohung: August 1717 zogen sie nach Polen ab auf die wiederholten nachdrücklichen Borstellungen des Kaisers beim Zaaren, der damals immer noch in Holland sich aushielt. "Diese russische Einquartierung" sagt der alte Franck"), "vom 1. November 1716 dis August 1717, welche allein den Abel betraf, kostete monatlich 261,858 Thaler, ohne was die Executionen erforderten und die Excesse für Schaden thaten. Es wollten die Aussen ihre Kationen und Portionen nur mit daarem Gelde annehmen. Die Rittersschaft war von allen Mitteln entblößt, die meisten stecken in tiesen Schulden."

"Bom 1. August 1717 ab wurde der Ritterschaft nun vom Herzog für seine Truppen monatlich 10,000 Bortionen, jede zu 3½ Thaler angemuthet, die monatlich 35,000 Thaler, jährlich 420,000 Thir. betrugen, womit dem Faß der Boden gar ausgestoßen wurde."

Die Truppen Carl Leopold's "zum Behuf der Lanbes = Desension" zusammengebracht und zulett, wie oben
erwähnt, 14,000 Mann, flanden unter dem Generalmajor
von Erassow, später kamen sie unter den Oberbesehl des
nachher so berühmten preußischen Feldmarschalls Curt
Christoph Schwerin von Schwerinsburg, den
Abnherrn der letztgegraften Grasen dieses Namens, denen
der bekannte Präsident der zweiten preußischen Kammer angehört. Bon den abziehenden Russen nahm Carl
Leopold zwei Regimenter Fusivolt, jedes zu 1500 Köpsen,
dazu zwei Compagnien Grenadiere, jede zu 150 Mann

<sup>\*)</sup> Altes u. neuce Dedlenburg 17, 89 ff.

in seinen Dienst und ließ sie sich schwören; es war bas bie pon Sennings oben fo genannte "ruffische Garbe," zusammen 3300 Mann. Am 10. August erging Orbre an ben Brigadier von Somerin und an ben Brigadier Rlobr, .. baf wenn ber Ginbaber eines Guts fich nicht gu ber Naturalverpflegung ober Zahlung bes Gelbs bafür perfteben wolle, alsbann so viel an Rorn umb Bieb angegriffen, zu Martte gebracht und das Quantum daraus gelöft werben folle." Die Offiziere erhielten nun Affignationen auf alle abelige Guter, "ba benn ber Solbat, nach feiner Art, bei erlangter Freiheit, wirthschaftete, ichlugen Reller und Boben auf, eröffneten Riften und Raften, befetten und bemachten alles Bieb auf ben bofen, folugen die Schreiber, Boigte, Rnechte und Bauern ; schleppten sie weg, auch wohl ben abeligen Gutsberrn felbst, trieben bas Bieb gusammen, fuchten bas befte ber: aus und verlauften es fur einen liederlichen Breis."\*)

Der Engere Ausschuß, der noch immer in Rateburg saß, sich nicht zurüczutehren getraute, sandte schon unterm 20. August 1717 eine Borstellung der disher erlittenen Drangsale nach Schwerin ein. Der Ausschuß ward nach Schwerin eitirt, er entschuldigte sich. Darqus erging unterm 3. September 1717 ein fulminantes Manisest, das der Herzog an allen öffentlichen Orten ansicht, das der Herzog an allen öffentlichen Orten ansichlagen ließ. Es ward darin zuwörderst der Ausenthalt des Ausschusses außerhalb Landes als ein Borhaben bezeichnet, welches zu lauter Unruhe und unverantwortlicher Weitläuftigkeit abziele, darauf die Rechtsgründe ange-

<sup>\*)</sup> Frand 17, 101.

aniat murben, aus benen die Landes: Defension zu be: baupten fünde, als da waren der westphälische Frieden. ber Reichsabschied von 1654, die neuften faiferlichen Bablcavitulationen. Endlich hieß es: "Da Wir dergleichen intolerabeln, einer Rebellion gang abuliden Frevel und Muthwillen \*) nicht geftatten fonnen, sondern auf alle Beise und ernftlich traft babender reichsfürst = und landesberrlieber Auctorität. Sobeit und Befugniß uns bagegen fegen muffen, mithin bes festen Borfates fein, es tofte mas es molle. Unfere landesfürstlichen Regalia wider diejenigen, fo folde ju ichmalern fuchen, rechtlich, unter gottlichem Beistand, ju souteniren und ju vertheidigen ic. Go baben Wir 2c."

Dara uf erging von Wien aus unterm 22. October die Resolution aus dem Reichshofrath, das auf beide Häuser hann over und Braunschweig ertheilte Confervatorium für Medlenburg in wirkliche Execution zu setzen.

Der autofratische Herzog ging indest immer weiter. Er vollzog die Execution an den siscalirten criminaliter

<sup>\*)</sup> Ramlich: fich ber Lanbes Defenfion zu wibersfeben. Im Schweriner Bergleich von 1701 §. 3 ftand ausbrücklich: "es follten Ritter : und Lanbichaft nicht versbunden fein, etwas mehreres als 120,000 Thaler beizutragen, wenn gleich viele ober wenige Mannschaft und Kriegs Requisiten zu bes Lanbes Befchühung nöthig möchten erfunden werden." Kraft dieses Wergleichs war die Rittersschaft zu einem Drittigeil, 40—50,000 Thatern, verbunden, sie thet guch wahl noch ein Don gratait bingu.

angetlagten, jest in Rageburg fich aufhaltenben von Sabn, von Baffewig und von Lebften: ibre Gu-Sammtlide medlenburgifde ter wurden administrirt. Chelleute mußten fich formlich und eidlich reversiren an ben "boshaften, ju einer öffentlichen Rebellion abzielenben Schriften und Unternehmungen" bes zu Rateburg fich aufhaltenben Ausschusses weber Theil zu nehmen, noch jemals Theil nehmen zu wollen: fie mußten ben Menn jemand nicht unterfdrieb. Revers unterschreiben. nahmen die von Soldaten begleiteten fürftlichen Commiffarien (Offiziere, barunter auch einer ber natürlichen Cobne bes Saufes, ber Obriftlieutenant von Dedlen: burg, fich findet, Amtleute, Burgermeifter und Rotarien) bie Guter in Befit und ließen die Bauern ichmoren, wollten fie nicht schwören, so wurden ihnen von Soldaten die Sande jum Gibe in die Sohe gehalten. Frand berichtet speciell über vier solche Executionen bei bem großbritannischen Obrift Barthold Dietrich pon Bulow zu Scharbow, bem hauptmann Johft heinrich von Bulow ju Boferin, bem von Linftow gu Luttenborff und bem von Bahrold gu Dobbin. meisten ber fo von Saus, Sof und Sabe vertriebenen herren gingen nach Rageburg jum Ausschuß. Juni 1718 war der lette Landtag, den der Herzog Carl Leopold gehalten bat, nach Sternberg ausgefdrieben: es ericbienen nur breißig von ber Rittericaft. vierundvierzig, die den Gib unterschrieben und hundert, bie ihn nicht unterschrieben, entschuldigten fich. erließ ber Herzog unterm 25. Juni ein Manbat an bie Abministratoren ber abeligen Guter, ihnen weiter teinen

Unterhalt aus ben Gutern zufommen zu laffen, bafern fie sich nicht binnen acht Tagen ihm fubmittirten.

Selbst der König von Preußen Friedrich Wilhelm I., der doch wahrlich ein ernstes Gesicht den Junkern seines Landes entgegengekehrt, ihnen "den rocher von Bronze" vorgehalten hatte, schried an Carl Leospold damals unterm 4. October 1718 aus Berlin: "Ich muß zu meiner sonderbaren Mortissication vernehmen, daß ich in meiner Hoffnung weit gesehlet, indem Ihro Durchl. nicht allein mit dem, wider Dero Noblesse gebrauchten rigueur einen Weg, wie den andern continuiren, sondern gar auch aus übel ärger machen, die Possessores mit Weib und Kindern ins Elend verjagen und solch Spiel mit diesen armen Leuten ansangen, dergleichen nicht nur im Reich, sond ern vielleicht auch in einem barbarischen Lande nicht ers hört ist."

Die wirkliche Execution bes auf hannover und Braunschweig erkannten Conservatoriums für Medlenburg war zeither noch durch die Furcht verhindert worden, Carl XII. von Schweden möge sich mit dem Zaaren gegen Dänemark verbinden, und ihm, dem Zaaren, dem nahen Berwandten Carl Leopold's zu Gesallen, dei einer Ueberkunst nach schwedisch Bommern diese Execution verhindern. Raum war Carl XII. am 11. December ermordet, so änderte sich wesentlich die Lege der Liuge. Die hannoverischen Executionstruppen standen schweder, es sehlte nur noch an der letzen Ordre. Diese Ordre kam jest unterm 11. Januar 1719 durch ein abermaliges Excitatorium "an die hohen herren Conservatoren" aus Wien.

Der eine dieser boben Berren Confervatoren ift Die bête noire für Carl Leopold geworden, die ibm, bem Berrn, ber fo vieler Menschen Leben verbittert bat. binwiederum bas leben verbittert hat und zwar aufs Aergste, in dem Maaße, daß er zu einer Urt von flehenber Buth gegen benfelben veranlaßt wurde, von ber bie Muslaffungen in einer gangen Folge von schriftlichen Dentmalen viele Jahre hindurch uns noch vorliegen. Diefer Berr Confervator mar hannover, nicht fomobl der Berr bon Sannover felbit, Georg I. von England, benn bas mar ein zu phlegmatischer herr, aber fein Dinifter für hannover, ben er ju G. James in London um fich batte, ber Medlenburger Anbreas Gottlieb von Bernstorff, ber bereinst wegen ber iconen Dont. morenty bom Sofe Chriftian Louis' Bertriebene. ein Mann, bem es fein Lebelang mabrlich nicht an Energie gefehlt und ber es verftanben bat, mit talteftem Blute, ja mit einer gemiffen medlenburgischen Trodenbeit Leute. bie er beherrschen ober die er nur zugeln wollte, zu qualen: man erinnere fich nur ber einzigen Neußerung, bie er bem manberungsluftigen großen Leibnig über bie Ausarbeitung bes Capitels über die Bollerwanderung that. \*, Es trat jest bas Moment ein, bas ich schon oben beiläufig angedeutet habe, als ich von Bern :

<sup>\*)</sup> Sannoverifthe hofgefcichte I. Seite 22t ff. und 231. Es find bort bie Sengnife ber herzog in von Orteans iber Bennftorff aufgeführt: "Der Menfd muß mit aller

ftorff's Beggang aus Paris nach Celle berichtet: ber pon einem Herzog von Medlenburg Vertriebene rächte fich und machte, daß ein anderer Bergog von Medlenburg zulett wirklich auch aus seinem Lande vertrieben murbe. Ge war gewiß ein eigenes Schickal, eine Rus gung, die einmal flar, wie ein Sonnenftrahl die Mufterien bes geheimen Gangs der Menschenschickfale, der diftributiven Gerechtigkeit, die in der innerlichen Fügung berfelben liegt, aufbedt und aufhellt, baß Carl Leopold gerade mit dem bestraft wurde, womit er sich verging, daß er von einem Manne, dem er eigentlich nichts ju Leibe gethan, so hart beimgesucht und gezüchtigt wurde, gang in berfelben Maaße, wie er sich meistentheils an gang Unschuldigen vergriff. Bernftorff und Carl Leopold nahmen "die Devotion zum Dedel ihrer Bosbeit." wie bie Bergogin von Orleans fagt, Bern= ftorff aber ichentte bem harten, graufamen Carl Leo: pold bie barteften Bergeltungstränke ein.

Es ist schon oben bei Friedrich Bilhelm vorgekommen, wie Bernstorff, dieser allvermögende Premier-Minister der Hannoverdynastie und Plessen, der beim König von Dänemart viel vermögende Minister es waren, die sich an die Spize der Agitation gegen den Schweriner Bergleich von 1701 setzen, ihre Namen in dem Buche voranstellten, das sie im Lande herumgehen ließen und das achtundachtzig unterschrieben.

feiner Gravität ein rechter Teufet fein und ein bofer Teufel. Das find die rechten Kaupen, fo bir Devotion gum Deckel ihrer Bosheit nehmen" u. f. w.

Seit Carl Leopold Die Regierung angetreten, feit er jene Gewaltbegierben batte bliden laffen, mit benen er, auf den Raden Medlenburge tretend, es ju Boben ju werfen und ibm Sclavenfesseln anzulegen gedachte. Bernftorff unablaffig bemüht gewesen, ber bebranaten medlenburgischen Ritterschaft mit Rath und That beigugeben und ben Einfluß seines mächtigen herrn von England an ber Stelle ju gebrauchen, wo Carl Leopold allein mit Erfolge anzugreifen war, in Wien. Als ber Reichshofrath die lette Orbre gur wirklichen Execution des Conservatoriums ertheilt batte, als 12000 Rothrode bie Elbe überschreiten burften, mar es aus mit Carl Leopold. "Bernftorff, fagt ber alte Frand sehr richtig, war die mächtigste Stupe ber medlenburgifchen Ritterschaft, Die Seele ihrer Seelen, er batte nicht allein ihre bisberigen Rathschläge birigiret. fonbern ihnen auch mit Gelbe ausgeholfen. \*) "

Carl Leopold war ein Mann, der ganz das große Wort wahr machte: "quos Deus vult perdere dementat." Unter den Männern des Adels, die seine Rache ersuhren, stand der oben an, der ihm den Streich mit Wismar gespielt hatte. "Am 22. Januar wurden dem Oberlanddrost Joachim Friedrich von der Lübe alle seine Güter im Amte Bucdow, als Panzow, Wendisch: und Kirchen: Mulsow, sammt Porstorff wegge-

1

<sup>\*)</sup> Frand 17, 222. 18, 17. 3mei Jahre nach Bernsftorff's Tobe 1728 war auf bem Landtage von 50,000 Thalern bie Rebe "um die andringenden Schuldner und insfonderheit die Bernftorff'schen Erben zu bezahlen."

nommen. Dies erweckte bei vielen einen Schauber, weil bekannt war, daß der von der Lühe sich hatte zum Unterhändler bei der Uebergabe von Wismar gebrauchen lassen, wodurch dem Herzoge, wie man sagte, sei ein Strich durch seine Rechnung auf die Russen gemacht worden.\*) Wie es dem von der Lühe erging, erging es andern Edelleuten, die Carl Leopold mürbe machen wollte.

Carl Leopold versuhr ohne alle Schonung, sogar an seinen alten Dienern, die ihm treu gedient hatten, bezeigte er sich undankbar. Dem Hostanzler von Klein ließ er sein Gut Gremmelin wegnehmen, seinen ehemaligen Hosmeister, den Geheimen Rath von Koppelow, vertrieb er von Ivenack. Am 7. Januar 1719 ward dem Landrath, späterm Geheimen Rath und Kammerpräsidenten

<sup>\*)</sup> Franc 17, 116. Noch unterm 2. Januar 1720 schrieb ber König von England Georg I. aus S. James an ben Kaifer für ben Oberlandbroften "wegen bes großen Schabens, ben er nach ber Uebergabe von Bismar erlitten, wobei doch seine Dienste großen Bortheil geschafft nicht allein fürs Land, sondern au h fürs Reich." Im Jahre 1739 kam ber Oberlandbroft in Concurs ("durch seine vielfältigen meliorationes und Einführung der holsteinischen Wirthschaft, ben Acer nicht nach Schlägen, sondern in Koppeln zu gebrauchen"), er bat in Wien um ein Ponalmandat an das mecklendurgische Land: und Hosgericht, daß es nicht auf Erecution aussertigen solle. Das ward ihm zwar abgeschlasgen, aber als kaiserliche Gnadenbezeugung der damalige Herzog: Commissar Christian Ludwig II. angewiesen, mit den Gläubigern die Gute zu versuchen. \*)

<sup>\*)</sup> Frand 17, 192 und 18, 241.

Dietrich Joachim von Bleffen auf Cambs, bem Bater bes erften Grafen von Bleffen, fein bert liches Gut Torgelow \*) weggenommen; am 13. Januar 1719 ber verwittweten Majorin von Bulom Gut Botrent sammt Kafelow durch fürstliche Commissarien in Beidlag genommen. Der sog enannte Oberadministrator. ber Chef fammtlicher fürftlichen Abminiftratoren Baulfen, beffen Ordre immer lautete : "Alles für Gewalt zu vertaufen." tam am 23. Februar nach Fliemftorf gum Obriftlieutenant Bornefeld und nahm hier alle Sommerfaat an Gerfte, Safer, Erbien meg und fuhr fie gum Bettauf nach Lübeck --ohnerachtet ber Obristlieutenant seine Portionen bis auf den letten März vorausbezabit batte.

Unterm 16. Februar 1719 ermahnte Friedrich Wilhelm I. noch einmal den Herzog aufs Beweglichste, von solchen harten Bedrückungen des Adels doch einsmal abzustehen — Alles war fruchtlos.

Die gewaltsamen Werbungen bauerten fort, die Knechte wurden sogar von Pferd und Wagen auf offnen Landstraßen weggenommen: am 10. und 11. Februar 1719 ward 3. B. auf dem Gute Gnemern des Obristen Wilhelm Baron von Meerheim ein Drescher und ein freier Knecht zum Soldaten gepreßt. Da die Lilienstrengischen Dragoner beritten gemacht werden

<sup>\*)</sup> Am See gleiches Namene; jest einem von Behre Regenbant gehörig und nenerlich burch bie grauenvolle Bermuftung im Sturmjahre 1848 in weiteren Kreifen betaunt geworben.

Sollten, warden der Landrichten von Bassewis, beren Mann doch mit auf dem Landtage zu Sternberg gewessen war, als sie am Sonntag, 26. Februar 1719, mit ihnen vier Kutschpferden zur Kirche suhr, von den underrittenen Dragonern, die des Weges tamen, diese Pferde wom Wagen weg ausgespannt. Der Hauptmann Ulrich von Strahlendorff zu Gamehl suhr nach Wismar, auch ihm wurden unterwegs die Pserde vom Wagen weggenommen. Dem Baron von Göden auf Damelow wurden zwölf der besten Kutsch-, Reitz und andere Pferde von den Dragonern weggesührt, neun der besten Pserde dem Obrist Schack zu Mastow, sieben der besten Pserde dem Major von Bülow auf Zurow 2c. \*).

Ende Februar endlich erschienen die Exretter, die hannoverischen Executionstruppen im Lande. Sie waren, 12,000 Mann start unter dem General Euno Josua, Freiherrn von Bülow, am 25., 26. und 27. Februar bei Tollenspider und Attelnborg über die Elbe gegangen. Unterm 27. Februar ließ Carl Leospold ein von ihm eigenhändig unterschriebenes Patent aller Orten, auch an den Kirchthüren, anschlagen, darin er bei seinen fürstlichen wahren Worten versicherte: "daß die Edelleute, deren Güter eingenommen, sich wieder einssinden, sie in Besitz nehmen und sie ruhig und sicher besitzen sollten, die russischen Truppen sollten an den Zaar zurüdgeschielt werden." Man traute aber nicht.

Die Executionstruppen bemächtigten sich vor allen Dingen bes Boigenburger Bolls, ber herzoglichen Do-

<sup>\*)</sup> Frand 17, 154 ff. . Rleine beutiche Sofe. I.

mainen und der bergoglichen Ginfunfte. Der Raifer batte die Cameralia der Commission überwiesen. Bergog reifte am 4. Marg von Rofted nach Berlin. empfing hier die Siegesnachricht von bem Gefecht bei Balsmühlen, obniern Schwerin, vom 6. Marz 1719, bas eine besondere Wichtigkeit baburch erhalten bat, bas es die Baffenthat mar, die Somerin, ben berühmten Relbmaridall Schwerin, in preußische Dienfte brachte: für Friedrich Bilbelm I., ben lebenslänglichen Rival des ersten englischen Königs aus der Hannoverdynastie, war biefer Sieg Schwerins über die hannoveraner ein Herzensgaudium: er stellte Somerin, als er foc ter in preußische Dienste trat, feiner Gemablin, einer Bringeffin von Sannover, mit ben Borten vor : "Sier fiehft Du, ift ber Mann, ber Deine Landsleute fo fcon ausaetlopft bat." Des boppelten Intereffes wegen moge bier ein fleiner Schlachtbericht, ben ber alte Frand giebt \*), eine Stelle finden: er ift, wie es icheint, von bem Selben, ber 1757 bei Brag fiel, felbst \*\*):

<sup>\*) 17, 157</sup> ff.

<sup>\*\*)</sup> Schon 1713 war Schwerin in Dienken Carl Leopold's: er ward von ihm zum Commandanten von Rosftod gesandt, um sich die Stadtschlüssel geben zu lassen, und wurde selbst Commandant bis 1719. Curt Christoph Schwerin war fein geborner Medlenburger, sondern ein Bommer, aber die Familie war in Medlenburg wie in Pommern von Alters her gleichzeitig eingeboren: sein Bater war schwedisser Regierungsrath und Schloshauptmann zu Stettin, seine Mutter eine Ramin. In Medlenburg erscheint ein "Borahardus de Zuerin" schon in einer Urfunde des Grafen von Schwerin für das Stift Schwerin vom 2. Juli 1217 als

"Der bisberige Brigabier von Schwerin mar nunmehro zum General ertlärt worden und commandirte Die Medlenburger, sowohl die Russen, als die Deutschen. Die Ruffen und die Reiter unter bem General Baldom, wie auch die Lilienstreng'ichen Dras goner waren versuchte Leute, die andern aber mehrentheils neuangeworbene. Er nahm bavon, auf berzoglichen Befehl, bochstens 8000 Mann und ging damit gen Boipenburg, um ben Boll allhier in Sicherheit ju fegen, fand aber, daß ihm die Lüneburger\*) schon zuvorgekommen, wandte fich also gegen Wittenburg, um daselbst fernere Orbre von dem Herzog zu erwarten. Bier empfing er Befehl, fich gurudgugiehn und alle Thatlichteiten gu permeiben. Er brach also auf, um wieber nach Schwerin gu geben.

Auf dem Kaß Balsmühlen hatte er ein Commando von dreißig Pferden bei seinem Einmarsch gelassen und kam nun wieder auf denselben zurück. Es hatte aber der General von Bülow wenige Stunden vor des Generalmajors Ankunst das Delleur'sche Regiment Instanterie nach diesem Kaß gesandt mit der Ordre, den Wecklendurgern selbigen zu disputiren und wenn von dem Regiment auch kein Mann übrig bleiben sollte.

Beuge bei Lifch medlenb. Urt. III. 60 und in ber Stiftungsurfunde des Klosters Rhena vom 6. September 1287 wird unter ben ersten Wohlthätern beffelben ein, dominus leinricus de Zwerin" aufgeführt. Schwerin bebeutet im Benbischen Raute und eine rothe Raute ift auch noch das Familienwappen.

<sup>\*)</sup> bie Hannoveraner.

Unterwegs tam ber Generalmajor auf Barum und Boerent zu. woselbst das hannoberische Regiment Cavallerie bes Obriften Bend lag, ble er leichtlich batte tonnen ausbeben, wenn er Ordre gu Reindseligkeiten gehabt, aber er ließ sie in guter Rube. Um Mitternacht zwischen bem 5. und 6. Marz tam er bei hellem Mondschein an die Brude nach Walsmühlen, fant aber bieselbe abgeworfen und jenseits das Delleur'sche Regiment in voller Beseisichaft. Er fandte feinen Generalabintanten, Rabubrich von Bugenhagen, ju bem Obriften Del: leux mit ber Berficherung: wenn er ibn wollte paffiren taffen, ihm kein Leid zuzufügen; worauf er ben, nach ibm commandirenden Offizier zum Geißel geben wollte. Alber ber Obrift nabm foldes nicht an. Der General: major ritt felbst binan, ben Obriften ju fprechen. bie Dellen richen gaben Feuer, womit fie einen Unteroffigier und vier Dam vom Tillp'ichen Regiment Rusfen ") bem Generalmajor jur Seite erschoffen.

Das ganze Regiment Russen ward hierauf voll Grimms, den Tod seiner Kameraden zu rächen, führte seine beiden Kanonen herbei und schoß daraus auf seine Beinde. Die russischen Grenadiere sprangen aus hinzu und spielten dergestalt mit ihren Granaten auf die Hannöverischen, daß der Obrist Delleur hart blessirt, der Obristlieutenant Holsten getödtet, die Fahne eingebüßt, das ganze Regiment dis auf zwei Capitains, zwei Fähnedicks und zweiundvierzig an Unterossizieren und Gemeis

<sup>\*)</sup> Das zweite ruffifche Regiment war bas Regiment bes Obriften Bollinsty. Die Grenabiere waren vom Regisment bes Generalmajors Laiffen.

men in die Pfarme gehauen ober and flüchtig gemacht ward.

Hierauf ließ der Generalmajor Schwerin die Brücke wieder bestellen, zog seine Insanterie und mas er an Proviant und Bagage bei sich hatte, herüber, welche zu develun die Littenstreng'schen Dragoner so lange zurückzeblieben waren.

Inswischen nahte das vorgedachte hannwerische Mesgiment von Wond heran, schlich durch die Bagage und
attaquirte das Leibregiment des Obristen Wolfing,
welches zuleht über die Brüde ging, vielleicht in der Absicht duschzudringen und die gefangenen Delleur's
schen wieder wis zu machen. Aber der Genvockmajor
dam, wie er schweidt, "nit zwei Platons" (Pelotons)
ihnen entgegen, gab eine Sawe auf sie, daß ihrer etilche
stürzten und die andern sich mit der Flucht sahrberen.
Bei andrechendem Tage war alles über die Brüde, die
der Generalmajor absrechen ließ und nun meinte, geruhlg
nach Echwerin zu gelangen.

Kaum aber hatte er viese Sedanten gesaffet, so bertichteten ihm seine ausgesandten Patronillen, sie hörten einen großen Jug Cavallerie marschiren. Denn der General von Bilow hatte aus dem Kanonenidsen der Russensstam adnehmen konnen, daß ein scharfes Gesecht musse vohanden sein, war also in der Racht ammustert und mit seinen Generalen und Reitern aufs Schlousnisste herzugeeilt. Der von Schwerin stette also die Geinigen in Schlacktordnung, wozu er eine Gene, nicht sern von Walsmühlen, antras. Ehe er aber noch damit sertig werden konnte, so that der von Bulow, sammt

ellen obgebachten Generalen, icon mit acht Schwabronen ben Angriff auf ben linken Flügel. hier ftanb bas Leib: regiment unter bem Obriften Belling von etwa 250 Röpfen und nachft bemfelben bie Lilienftreng'ichen Dragoner, soviel ibrer in ber Gil beritten gemacht mor: ben. Die Infanterie nahm bie luneburgischen Reiter bergestalt entgegen, baf ber General von Bulow nicht rathfam hielt, weil er feine Infanterie batte, zum andern: male anzugreifen, fonbern jog fich jurud wieber nach Wittenburg, um noch mehrere Boller aus bem Sachsen: Lauenburgischen an sich zu ziehen, wie auch geschah. Der Generalmajor von Sowerin blieb noch zwei Stunden auf dem Rampfplage fteben und erwartete, ob weiter was obhanden. Als nichts erfolgte, marschirte er nach Schwerin, wofelbft er bes Mittags nach elf Uhr antam."

Der General von Bulow, ber von Schwerin bei Walsmublen ansgetlopft wurde, stammte zwar, wie sein glüdlicher Gegner Schwerin, aus einem eingebormen medlenburgischen Geschlechte, war aber auch tein Medlenburger mehr, sondern ein Hannoveraner. Sein Großvater war der in der hannoverischen Hosgeschichte\*) ausgeschichte, 1669 als Geheimer Rath und Kammerpräsibent gestorbene Baul Joach im Bulow, von der Linie Plüstow, der im dreißigsährigen Kriege, nachdem er eine Zeit bei Wallenstein gedient hatte, Hosmeister der beiden jungen Hannover-Prinzen Johann Friesdrich, der sich später convertirte und Ernst August,

<sup>\*)</sup> Band I. S. 31.

nachberigen erften Rurfürften von Sannover, geworben war, 1645 ben Boften eines Rammerpräfidenten und Gebeimen Raths in Sannover erhalten und das Gut Abbensee im Lüneburgischen erworben batte und 1669 gestorben war. Bon feinen neun Sohnen, von benen eine Menge beut zu Tage noch blübende Bulow's ftammen, war ber fiebente ber General, ber Cuno So: fua bieß, mit einer holfteinischen Fraulein Ablefeld vermählt war, in hannover unter bem erften Ronia von England bis jum Generalfeldmarichall, Oberften ber Garbe und eines Regiments Dragoner und Gouverneur pon hannover ftieg und 1733, fünfundsiebzigjährig, ftarb. Er mar ber erfte Reichsbaron bes Gefchlechts: Raifer Leopold I. erhob ibn 1705 mit bem Grofvoigt Joa: dim Seinrid in Sannover und noch vier Brubern in Den Reichsfreiherrnftand. Sein einziger Sohn wieber, Ernft August, Dertammerberr in Sannover, warb 1736 der erste Graf bes Geschlechts durch seine 1724 geschloffene Beirath mit Sophie Charlotte, ber jungften Grafin Platen, Die notorisch eine naturlide Tooter Ronig Georg's I. war, erzeugt mit ber jungen Grafin Blaten, gebornen von Uffeln, ber Schwiegertochter ber alten bofen Grafin Bla: ten, ber Mörberin Ronigsmart's und Maitreffe Ernft Auguft's von Sannover, Baters Georg's I. Die bandidriftlichen Memoiren Sarthaufen's enthalten Eintereffante Berfonglien von bem bei Balsmublen ausgetlopften General, bem erften Baron bes Gefchlechts, und dem Oberkammerherrn, dem durch seine aus königli: dem Blute entsproffene Gemablin jum erften Grafen Bro:

moviete. "(Cuno Josus) Bülow étoit dans son espèce génie, s'est fort poussé, il fut enfin Feldmaréchal à Hannevre. Il n'a pas eu son pareil dans le commissoriat (de guerre). Il avoit besucoup d'ascendant sur l'electeur (ben étien Avoit besucoup d'ascendant sur l'electeur (ben étien Avoit acquis une très grande autorité, il est mort fort vieux, ne laissaient qu'un fils et une fille"); il s'est extrêmement enrichiet a laissé de grands trèsors, mais le fils a trouvé moyen de les fondre "e"). Sa femme étoit coquette au dernier dégré et il facha fort d'autres d'ames en disant toujours q'uil n'y avoit aucune dame au

<sup>&</sup>quot;) Bermählt mit bem hannoverischen Kammerherrn und Oberhamptmann Friedrich von Steinberg auf Bifvenstein.

<sup>\*\*)</sup> Wie wichtig die Guter gewesen, lbie der Graf ron seinem Bater bekommen, theils aber von ihm selbst, theils von seinen Erben nunmehro verkauft find, kann man aus Folgendem beurtheiten:

<sup>1.</sup> Die holftelntichen Gater Librevorf, Gatjewig, Gevjen-Broba, Clausborf und Rethwifd wurden 1712 von Can von Rangow für 140,000 Thaler Spezies angefauft.

<sup>2.</sup> Für Siggen nebst Gobbereborf ober Qualendorf c. p., auch in holftein gelegen, hat ber felige Felbmarfcall an Safpar Endwig von Qualen 150,000 Thater banifche Romm bezahlt.

<sup>3.</sup> Das Gut Enfandorf (ebenfalls in Golftein) wit ben baju gehörigen Meiereien erftand er 1729 von ber Gerjagin von Kenbal für 120,000 Thaler R. 1/2 tel. "

Die Balow'ide Gefchlechtehiftorie Neubranbenburg 1780 'Fol. 207.

monde fidèle à son mari et qu'un mari ne devoit jamais s'en formaliser."

Als die Dame, die zu so freien Anslassungen begeiftert batte, geftweben war, unternahm ber Oberlammerherr und erfte Graf Bulow int Rabre 1761 eine anderweite Beirath mit einer febr cometten Dame eines Befcblechts, bas bie Grafenkrone and einer füniglichen Rebenneigung des erften herrn ber hannoverbynastie verbantte, einer Grafin Rielmannsegge. Aber mit beiben erzielte er feine Erben. Bas an Lehngütern noch vorhanden war, namentlich bas großväterliche Gut Abbenfee fiel nach bes Obertammerberen Tode auf feinen Gas tern in Sofftein 1766 an die Barone von Balow auf Marfdadt und Gobbenftabt (im guneburgifchen): bas Allobiatoermogen, brei Güter in Solftein, aber erbte lant Testament ein Nachtomme bes jungften Brubers bes Oberfammerheren, bes 1737 als Oberhofmeifter ber Gemablin Ronia Friedrich Bilbelm's I. von Breu-Ben geftorbenen Baron Bilbelm Dietrich von Bulow, ber bie Guter Fallenberg zc. in ber Mitmart erworben batte: es war bas ber burch feine Geltfamteiten ausgezeichnete, mit Geiftern verlehrenbe, mit einer Burgerlichen, Tochter eines Superintenbenten, vermablte und 1791, nachdem er achtzebn Jahre ganz abgeschlossen auf feinem Bimmer gelebt hatte, ju Fallenberg verftorbene Bater bes berühmten Grafen von Butom . Dennewit (geboren 1855) und bes imgludlichen Autors Abam Beinrid Dietrid (geboren 1757) \*).

<sup>\*) 6.</sup> Barnhagen leben Graf Bulow's 1858 6. 1 f.

Ico pold zuwäd. Carl Leopold muste tros seines Siegs sich zum Ziele legen, er muste von Berlin aus den Beseld zur Entlassung seiner guten Truppen, die eben gestegt hatten, geben. Der Rassen bestand namentlich auf den Abzug der Russen. Diese gingen mit von den Flänten abgenommenen Hähnen durch Brandenburg nach Bolen, es salzten ihnen wenige von den Deutschen, sie zogen vor, sich Hässe geben zu lassen oder besertirten. Einhundertundsunstingig der "längsten Kerle" vom Waldow'schen Rogiment nahm Friedrich Wilhelm I. in seine Dienste. Aussang April war Medlenburg geräumt.

Bergebens reifte ber Bergog 1720 min felbfteigen nach Wien, um au febn, was fich bier thun laffe: er tam am 2. Juni an. Er gab bier neuerdings Ausnicht auf feine Converfion. Er machte fich an ben Beichtvater bes Raifers, Bater Tonnemann, biefer erstaunte aber nicht wenig, als er in bem ihm zu Sanden gestellten Memorial Die Ausbrude fand: "Rebellische Ritterichaft! Blutdürftige Commission!" Er ließ bem munderlichen Bergog porftellig machen: "wie febr bas Memoriale Reif. Maj. hoguiren murbe, indem aus ben angeführten Erpressionen erhellete, als ob ber Raiser Rebellen fdutte." Darauf ließ ber Bergog die angenehme Ausficht auf feine Conversion wieder verschwinden und verschwand selbst wieder aus Wien. Er tam febr migberanugt nach Do: mit an der Elbe, wobin er die Regierung verlegt, gurud und ließ seinen Merger an bem redlichen Rangler und Gebeimen Rath Bermann Christian von Bolf: rath, einem bommerichen Berrn, ben er in feinen Dienft

gezogen, aus: Wolfrath's Genahlin, eine natürliche Locker Herzog Friedrich Wilhelm's, war mach der damaligen allgemeinen Hofmode, ahnlich der Gustin Koldes Warten berg in Berlin und der Gräfin Platen in Hannover, seine Maltrense en titre. Wolfs rath ward zu Domit wegen einer angeblichen Confpiration enthauptet\*). Der Bürgermeister von Domit, Brasch, und der Cadinets-Secretair Scharff standen nach der Tortur, wo sie nichts gestanden, im Gestängnisse, und zwei Soldaten wurden geviertheilt.

Rach diesen in Mediendurg sast unsehörten schnrichtungen, die nur an Kruse's Crecution einen Borgang hatten, sand der autotratische Gerr keine Sicherheit im eigenen Lande mehr, und sand es daher für rathsam mit seiner russischen Gemahlin, die sich nachher von ihm schied, im December 1720 nach Danzig zu stückten: er erschien incognisto dier als Obrist Bischoff. Bon ganz Schwerin blied ihm nur die füdlichste Stadt des Landes, Odmit, wo se eine Garnison bintertieß. Wolfrath's Wittve, die Buthseba Mediendurgs, ging mit nach Danzig, blied seine Maitresse und war eine der frechsten ihrer Zeit. Sie hat ihm wieder einen "Herrn von Medlen-burg" einen Sohn Emanuel geboren: Frau von Wolfrath bleß: "die gnädige Frau", Emanuel hieß: "Mannchen."

1725 ftarb Baar Beter, ber hochtheure Berwandte

<sup>\*)</sup> Georg Anfon von Bolfrath, weftphalifcher Minifter unter Jerome, warb aus biefem Gefchlecht gegraft. Siebe heffifche hofgeschichte Band 27, G. 243.

und bie vornehmfte Colle bes Bergogs, ber idrigens gar nicht wertte, bag ber thige Ruffe ibn bins benutt bette, um fothe Fuß in Doutschimb faffen gu tormon. Beier's Pinn war, Modlanburg felbit zu behalten und Carl Lespoth mit Custent abanfinten. Er that fout Maglichtes, une ben Ratfon Caut VI. ju bewogen, ibn als Reicheltrften von Medfenburg aufgenehmen : Minner Gabinet war aber ithger als Beber und febling bas fobre fomeidelhafte Anorbieten aus. "Dan batte", fchreibt Benning &"), "tangft ben mahricheinlichen Berbackt, bas bie Ruffen nach Bertreibung ber Schweben mom boutichen Boben und bei einem fo genamen Bundmit mit bem Bernso von Medienburg nicht geringe Sueft batten, aus ben Office einen feften Rufe zu fachen. Mis. im. J. 1716 vie schwedische Festung Bismar bisquint murbe, frachten die Ruffen gleichfalls Theik zu nebmen. baber nicht allein bie buei Regimenter, bie in Moddenburg surudgebileben waven, benom rudten, fonbern auch bin aange ruffifche Macht babin im voller Bewegung wan, ale bie Guftung überging, ber Burft Repu in funte auf alle erfinnliche Beise wenigstenst eine Mitbefattung hineinzubringen, und ftollte sfich, als menn w im Weigenwastall Gewalt brauden wurde, allein ber sandiche General von Dowit lieft bie fanuntliche Relterei auffigen und nothigte die Ruffen, die teinen Belicht gu ichlagen batten, von ihrem Borhaben abgufteben. Der Baar tonnte biefes nicht vergeffen und ben pon Dewit nicht um fich leiben. Der von ber Lube auf

<sup>\*)</sup> Gefc. bee Schleswig . Gobitodus Gottorpifchen bofe. G. 56 f.

Wengau.\*) foll für die Entdeckung des nuffschen Bondaderes mehr als 100,000 Thr. gewosen haben."

Bon Dangig aus fette Carl Leopold Simmel ernd Erbe in Bewegung, um bie hannoverischen Epe-An Bien entionstruppen les qu westen. err den Kimmel und gab noch immer Ausficht auf keine Convertion. Œ hielt ПĎ hier veridiebene Algenten. ba er feinem orbentlichen Gefanbten bafelbft micht traute. Dagenen verließ er fich blindlings auf jeden Abentheurer, wenn er nur seinen Berricherlaunen ichmeidelte. In den Sanden folder Abentheurer war Carl Leopold fast fortwährend. So hielt er sich in Wien einen hauptmann, Chriftian Pauelken, gur gebeimen Correfpondeng. \*\*) Diefer Bauelfen hatte früher in ber taiserlichen Annee gerient und rühmte sich einflugreicher Berbindumgen : im Jahre 1780 erscheint er als med: lenburgischer Hostammerrath. Unterm 20. September 1725 fdrieb Bauelken nach Danzig: .. in Wien fet nur etwas auszurichten, wenn man bie Golde und Silbergaffe gebe." Am 17. October fichtug biefer Algent aber noch einen andern Weg ein, den gur tatho: lifden Rirche. "Die Reichshofrathe wunfchten bie politis fchen Angelegenheiten in Medlenburg in gutem Stanbe ju feben, ber Bergog folle nur am Restitution bitten und völlige Desension versprechen, damit sei ein nuter Amfang gemacht. Wenn bann ber Gergog das Ribfter Do-

<sup>\*)</sup> Der obengenannte Oberlandbroft Joach im Friedrich.

\*\*) Lifch a. a. D.: "Graf Reuß und Carl Leopold."
Bahrscheinlich ift ber G. 288 schon vorgekommene Paulfen gemeint.

beran mit feche ober acht Benedictinermonden befeben wollte, so wurde er sogleich sein Land von den luneburaifden freffenden Bolfen gefaubert finden und von feinen aewissenlosen Unterthanen alle Satisfaction, wie es perlangt würde, erhalten. Wenn ber herzog auf biefen Borfolag eingebe, fo wurde nicht nur ber papftliche Runtius. iendern auch der venetianische Gesandte dem Berzoge beim Raifer das Wort reben, fo baß er über alle Feinde obfiegen und die gottlosen Unterthanen zu ewigem Stills schweigen bringen tonne." Gleichzeitig melbete fich auch "ber befannte Freund," der icon 1714 in Doberan gewesen mar, ber Abt von Göttweib wieber bei bem Bergoge und bot, indem er ihn aufmertsam machte, es sei "viel erfprieflicher, fich ein wenig in bie Beit gu fchiden," feine Dienste an. Der Bergog antwortete ihm unterm 28. November 1725, indem er die bitterften Rlagen über die bannoveranische Execution führte und zugleich einen Extract " ber unumftöglichen Reichs : Funbamentalgesete überschidte, zu benen er "sein gang Jundament und Grund fete". "Dein Saus, fcreibt er, ift bas altefte mit im gangen Römischen Reich, also bin ich unftreitig in meinen uralten obrigfeiflichen "Regalien" burch ben weftphälischen Frieden bestätigt und auf teinerlei Beise barin zu turbiren und mare ich nicht würdig ein Reichs. fürft zu beißen, wenn die anvertraute Regalien por Gott nicht gleich Sannsver und andere fuchte gut mainteniren 2c. Bie bas Berfahren Sannovers. bas feine (Carl Leopolb's) Bafallen als auch que gleich mabre Unterthanen gur rebellion gegen ibn aufgewiegelt, pom gangen Reiche und wie feine (Carl

Leopold's) treu gefinnten und ergebenen Bontellung gen, fo er Ihro Maj. bem Raifer bei feiner perfonlichen Anwesenheit gethan, haben bis dato binnen nachgeseben werben, fei ihm gang unbegreiflich, ba er boch nicht anders als bochkens rühmen muffe, wenn er bie Ehre gehabt, Ihro Maj, bem Raifer biefe Sachen mundlich vorzustellen, wie Sie Sich alle Beit gerechts und anadiast gegen ihn berausgelaffen; bei biefem Auftanbe babe er nicht anders in biefen unerhörten Erleibungen als feine Buflucht ju bem größten Gott nehmen tounen, bessen hand und Allmacht er auch allein es zuschreibe. daß er noch das Leben habe 2c. Reichsgesemäßig babe er jederzeit in allem fich Ibro Mai, bes Raifers Berords nung submittiret, allein fich ber Protection von Sans nover auf fo eine landfriedbruchige Beife zu untergeben, werde ihn Gott bemahren, daß es niemalen in fein Berg tomme." Er ichlieft mit den Borten: "Gott ftarte Ihro Maj, bes Raisers Berge, bag Sie mich zu meiner satisfaction belfen und nach dem flaren Buchstab ber Gefeke bie declaration ber Bann und Acht bes Friedbrechers balb erfolge, in beffen Schuts ich Sie befehle und verbleibe 2c."

In Danzig waren dem bochft wunderlichen Herzog ein paar neue Abentheurer an die Seite gerückt, die ihm den Borschlag machten, direct au den Papst zu gehen: ein aus dem Gnesenschen gekommener Kanzleivath, Christian David Schröder, der oben in Hennings'. Bericht schon genannte vermeinte Wiedergeborne und deshalb Unverwesliche, welcher 1731 vom Papste zum Grazsen und Ritter des goldnen Sporns ernannt wurde, aber

schon in bem Jahre biefer seiner Standeserhöhung noch. an bes herzags Geite reitenb, bom Bierbe fiel. ben Sals brach und in die Berwefung überging - und ein leichtfüßiger Frangoje, ber fich als Francois d'Antragues Duc de Falari bei bem Bergog aufgefüchrt batte : er behauptete, feine Mutter fei eine Schwefter ber Bergogin Elisabeth Angelique von Mont: morency, Gemablin Chriftian Louis' und am Sofe biefer Bergogin in Baris erzogen worben : ber Duc de Falari war wieder ein Titel, ben G. Beilinkeit ertheilt haben follte. Er hatte früher fünf Jahre in Bien gelebt, wo er fich beim Raifer einzuschmeicheln aetwikt batte, war bann nach Rom gegangen, von wo ibn ber Bapft 1726 nach Spanien gesandt batte, angeb: kich um in einer Gelbangelegenbeit, wo es fich um breisig Millionen hanvelte, zu negoziiren, beshalb, behauptete ber Abentheurer, sei ber Titel Duca di Falari ibm perkieben morben; gewiß ift, bag ibn Bapft Benebict XIII. burch ein Borfdreiben vom 14. Februar 1726 Könia Bhilipp V. von Spanien ju einer hohen Militairftelle empfahl. Er erbielt biefe Stelle aber nicht in Madrid und Wien, sondern in Barichau bei August bem Starten, an bem alle Abentheurer aller Länder, befonbers aber Italiener und Frangolen einen allezeit ana: bigen Batron fanden: ex fcentte bem Duc de Falari ein Dragonerregiment und übertrug ihm eine diplomatifche Sendung nach Curland. Von da zurücklebrend fprach er in Danzig ein und am 21. November 1729 unterzeichnete er bier bem Bergog Carl Leopold einen Diensteid, in welchem er vorzüglich Berschwiegenheit angelobt. Der Bergog ichentte ibm die zwei in ruffischen Diensten stehenden Regimenter, die noch bei ihm waren, ipater aber fich auch auflösten. Der Duc batte bem Beraog die größten Vorstellungen von seinen wichtigen, höchst einflufreichen Berbindungen gemacht, namentlich von ber Berbindung mit Rom. Obaleich er sogleich Geld ver-Langte und fernerhin auch nichts weiter, als immer Gelb. so war boch Carl Leopold, ba ihm wieder "ein neues dessin" in die Augen leuchtete, nach feiner hochft mun-Derlichen Charaftereigenthümlichkeit gern geneigt, Dieses Gelb bem Duc de Falari ju Sanben ju stellen, fo wenig er selbst bessen auch batte. Der Duc ward form: lich mit der Unterhandlung mit dem römischen Stubl betraut, er manbte fich an ben Carbinal Londabari und ber Bapft ließ sich zu folgendem Bertrage berbei:

- 1) Er erlaubt dem Herzog, wenn er darauf bestehen sollte, obgleich die Sache ihre Schwierigkeiten habe, die Communion unter beiderlei Gestalt.
- 2) Er bewilligt ihm Subsidien zur Anwerbung von Truppen, um sich ber hannoveranischen Exekutionstruppen zu erwehren.
- 3) Dagegen verpstichtet sich der Herzog, in seinem Lande ein katholisches Consistorium zu errichten und das protestantische aufzuheben, auch verspricht er noch:
- 4) einen katholischen Bischof in Schwerin wieder einzusehen, der zwar nur geistliche Gewalt haben, aber vom herzog seine Dotation erhalten solle.

Um die Sache jum völligen Abschluß zu bringen, ging der Duc de Falari am 4. December 1730 von Schwerin nach Rom, in Begleitung von mehreren berskleine beutiche bofe. I.

zoglichen Dienern, namentlich eines Secretairs 28 alt = fcmidt, ber die Raffe führen und den Duc im Gebeimen übermachen follte, eines Bereiters, eines Stallfnechts Baltschmidt merkte bald, daß und eines Laguais. ber leichtfüßige Franzose ein fehr loderes Leben führe, am 28. Februar 1731 tam die Gefellichaft in Rom an, aber ohne Geld: die herzoglichen Leute maren genöthigt, ben Rudweg allein anzutreten, am 18. Juni 1731 lang: ten fie wieder in Schwerin an, in flaglichem Buftande. Falari mar in Rom geblieben und reifte erft fpater ab, in Nurnberg hatte es ihm auf ber Sinreise ichon am besten gefallen, auf dem Rudweg blieb er mehrere Donate ba und trieb es fo arg, bag er bie gange Stadt in Aergerniß sette und überall Schulden machte: der Rath ftedte ibn endlich ein, er blieb feche Sahre lang, bis September 1737 im Gefängniß. Als er los fam, reifte er weiter auf Leipzig, wo er mit zwei Bebienten ankam. hier machte er wieder Schulden und faß mieder bis De-Beil ber Bergog Carl cember 1738 im Gefangniffe. Leppold nichts weiter von ihm wissen wollte, wandte sich nun ber Duc an ben inmittelst burch die taiserliche Commission zum Administrator von Medlenburg ernann= ten Bruber beffelben, ben Bergog Chriftian Qub = wia II, und verrieth diesem von Danneberg aus in ein paar Briefen vom 18. und 25. Februar 1739 alle Blane feines Bruders: "Carl Leopold habe tatholifc werden wollen, ihn beshalb 1730 nach Rom geschickt; darauf habe er wieder katholisch werden und die Frau von Bolfrath heimlich heirathen wollen; nach einem Jahre habe er ihn wieder nach Rom schicken wollen, um

durch den Kapst die Restitution vom Kaiser zu erzeichen und 'eine von des Papstes jungen Nichten zur Semahlin zu erhalten, um sich Erben zu erweden, was dem Herrn Administrator allerdings präjudizirlich werden könne. Er wolle nicht wieder nach Rom gehen, sondern habe eine Einladung von dem Reichsvicekanzler Grafen von Oftermann zur Kaiserin von Rußland; der Herzog möge ihm, da er kein Geld habe, hundert Gulden schieden, sonst werde er aus Noth nach Wismar gehen." Der Administrator wünschte ihm eine glüdliche Reise.

Darauf hatte ber Abentheurer nach Fehlschlagung Dieses Bersuches auf den Geldbeutel des Abministrators wirklich die Frechheit zu dem verrathenen Bruder, der fich damals in Wismar aufhielt, sich zu begeben; er bat ab und erhielt, fo viel Schlechtes auch Carl Leopold von ihm wußte, eine !fleine Benfion, ja er beglaubigte ibn unterm 9. Mai 1739 bei Oftermann ju einer Sendung an seine Tochter Unna, die spatere Regentin von Rugland. In Rugland war man über die Auswahl bes Diplomaten, ben ber höchst munderliche Bergog von Medlenburg ermählt hatte, um feine Sache zu trei= ben, im höchsten Grabe entruftet, ba man bas Leben diefes Abentheurers recht wohl kannte, ber alle Länder durch= laufen und überall im Gefängniffe geseffen hatte. fprach bas Befremben gegen ben Bergog offen aus, baß er sich noch einmal von diesem elenden Windmacher habe täuschen laffen tonnen. Die Raiserin Anna ließ ihm feine Bapiere abnehmen und ihn nach Nowgorod abführen; fie fcrieb unterm 12. August 1739 an Carl Leo: polb: "fie habe binfichtlich bes schandlichen Falari folche mesures nehmen lassen, daß er teine Gelegenheit weiter haben möge, Boses zu thun." Carl Leopold bat nun "Ihro Majestät, ein eclatantes Crempel an dem schandlichen Falari zu statuiren." Im September 1739 ward er "fürs erste" abgeführt und verschwindet aus der Geschichte.

Wie schon beiläufig erwähnt worden ift, war Carl Leopold's Bruber Christian Ludwig II. jum Abministrator von Medlenburg ernannt worden. bas bereits im Jahre 1729 geschehen. Als Geora I. bon England : Sannover am 22. Juni 1727 ge= ftorben mar, hatte Carl Leopold wieber Soffnung gefaßt, baß er nun wieber jur Regierung gelangen werbe. Es tam aber gang anbers. Er hielt es für unmöglich, daß ber Reichsbofrath jett, wo ber Tob bes Ronias allem bisher Berfügten ein Ende gemacht, noch weiter Bergebens beschwor ibn fein Agent Rlerff geben tonne. gu Wien, noch unterm 28. Februar 1728, "ja nichts an feiner Paritions-Anzeige in Wien zu verfaumen." Carl Leopold's Meinung war noch immer das Divide et impera zu spielen, auf der Uneinigkeit zwischen Ritterfchaft und Städte grundete er feine nie aufgegebenen Entwürfe von einer unumidrantten Regierung. borte, daß beide sich vertrügen, war er so unvorsichtig. am 1. Marz aus Danzig ein weitläuftiges Schreiben an Die Stabte zu erlaffen. Er berühmte fich barin: "was er für besondere Fürsorge für beren Wohlergeben gehabt, und daß er damit dem Adel wohl am meisten an bie widersetlichen Bergen gebrungen, und ihre wider ibn vorgenommenen criminellen Buthereien

und Unthaten mertich mit beförbert; er habe beshalb nicht geglaubt, daß sich die Städte in die gefährlichsten Fall: und Berberbungeftrice bes Abels von Reuem verwideln konnten, hatte aber boch erfahren muffen, baß fie mit bem aufrührerischen, criminellen und ber Städte totalen Ruin nachtrachtenben fogenannten Ausfchuß bes Abels Busammentunfte und Beredungen gehalten, fich alfo in bas Garn ber vorgeschütteten, grundrichtenben, rebellions: tbeilbaftiaen und nach allen Abfichten verbammlichen Union und Busammenstridung wiederum bineinzuziehen. Diefe gehäuften ungeheuerlichen Ausbrude zeigten beut' tich, welchen Grimmes fein Herz noch voll war. Die medlenburgische Ritterschaft saumte nicht, fie noch Wien einzuberichten, um jest nichts weniger, als die Absehung ihres Bergogs zu erwirten: auf folches Biel bin wirtte ihr Agent in Bien, Matthias Bans von Bebr, ber Geschichtsschreiber Medlenburgs, ber, wie schon erwähnt, in großen Gnaden in Wien ftand, benn er war Ratholit und beiläufig ein Schügling bes bei Bannover-England alles vermögenden Bernftorff und bes in Danemart vielvermogenden und hier ebenfalls die Sache ber Ritterschaft betreibenden banifden Gebeimen Raths Chriftian Siegfried von Bleffen\*. Es mar bie abentheuerlichste hoffnung gewesen, daß der Rurfürst von Sannover, ber mächtige Ronig von England, einer von den beiden Seemachten, die die Gelbbefchaffer Raiferlicher Majestät waren, von Raiserlicher Majestät werde als Land= friedensbrecher in Bann und Acht erflatt werben, Diese

<sup>\*)</sup> Bebr ftarb erft 1729 in Dien.

Hoffnung mar wieder ,, eine ungereimte Bratenfion" und fceiterte bochft begreiflicher Beife, nur Carl Leopold nicht begreiflich: Die Ritterschaft fiegte in Wien ob. Bernftorff, ber einft als gang armer Menich vom Sofe Chriftian Louis' wegen ber iconen Montmo= rency vertriebene Bernftorff, jest Befiger ber medlenburgischen Guter Webenborff, Suntorff und Botichenborff, "bie Seele ber Seelen ber Ritterschaft," ber "ibre Rathfclage birigirt, ihr mit Geld ausgeholfen batte," batte fich geracht. Diefer Bernftorff lebte zwar nicht mehr, er war 1726, ein Jahr vor seinem herrn gestor= ben, aber ber zweite hannoverische Bremier Georg's II. in London, ber jum Reichsgrafen icon 1713, im Jahre bes Utrechter Friedens erhobene Bothmer lebte noch. er war auch ein Mitglied ber Ritterschaft, er batte 1723 bas große, noch beut zu Tage bestebenbe Botbmer'iche Familiencommiß in Medlenburg gestiftet.

Am 11. Mai 1727 erging ein Reichshofrathsbecret, das Christian Ludwig II. förmlich als Administrator einsiehte, zugleich wurde das taiserliche Conservatorium für Medlenburg nächst den beiden Häusern Hannover und Braunschweig auch noch auf Preußen ausgedehnt.

Herzog Carl Leopold hatte biese erschütternde Rachricht in Danzig noch nicht erhalten, als er am 2. Juni 1727 an die Städte in seinem gewöhnlichen Style schrieb: "wie ihm die äußersten Fatalitäten durch frieds brüchige seindliche Gewalt zugekommen, er ermahne die Städte ihm als ihrer an Gottes Statt vorgesseten, wahren und rechtmäßigen Landesherrschaft und hohen Obrigkeit, bei äußersten Noths und Gewalts

fällen mit Berluft Guts und Bluts anguhan: aen." Bielen ichien bas auf ein großes Blutbab abguzielen, flar war, ben Kaifer erfannte er in seinen .. Regalien," seinen Regierungerechten, - welches Wort feine immermahrende fire Idee mar — nicht als Richter, er fteifte fich barauf, er regiere an Gottes Statt und babe ibm allein Rechenschaft abzulegen. Als bas Reichshofrathebecret vom 11. Mai 1728 am 25. Auguft allererft auf ber Bost nach Danzig tam, mar seine Besturzung nicht gering: er machte aber hinwiederum bas Uebel nur arger, er ließ wieder bie Feber icharfen burch feine beiben Geschäftsleute, ben Regierungsrath Dr. Johann Conrad Bolff aus Bardim, früher Bürgermeifter balelbst\*) und ben nach bes herzogs Meinung wiederge= bornen Unverweslichen, ben papftlichen Grafen und Ritter bes goldnen Sporns, Rangleirath Christian David Sorober - Leute, Die fpater noch bei feinen Lebzeiten ein Ende mit Schrecken nahmen: Bolff mard plotlich weggerafft und Schröber brach, wie ichon erwähnt, eben fo plöglich vom Pferbe fallend, ben Sals. Dlan lieft die verwundersamen Schriften, die Wolff und Sorober auf Befehl ihres ergrimmten Berrn bamals stellten und nach Wien, nach Regensburg an ben . Reichstag in ber reichsten Fulle aussandten, noch in ber "Reichs : Fama" und in ber "Staats : Ranglei." Rolae Diefer vermundersamen Schriften aber mar, bag von Wien an ibn gurudgeschrieben ward : "murbe er fich

<sup>\*)</sup> Frand 17, 208. Er trat feinem Schwiegerfohn C. Cembfe bie Burgermeifterftelle ab.

der höchst verletzlichen Expressionen nicht enthalten. follte ber Reichs: Fiscal wiber ibn agiren."\*) Es tamen nun nach Medlenburg Batente aus Wien, Die auf bem nad ften Landtage publicirt werben follten. Darin waren die Urfachen angezeigt, weshalb Raiferliche Majestat die Einsehung eines Abministrators für Medlenburg für gut befunden habe, als: "baß von Bergog Carl Leopold mit seinen Basallen und Unterthanen wider die Landes : Recesse und Brivilegien vermittelft gang entfeglicher Thathandlung verfahren; bas Juftigwefen beim Land : und hofgericht ju Guftrom verftummelt; die Regierung und Kanglei aus Rostod nach Domit in gefährlicher Abficht verlegt; ju Domit ein entfegliches Blutgericht, mit Beifeitesegung ber taiferlichen peinlichen Salsgerichts : Ordnung gehalten; bie taiferlichen Ermahnungen fo viele Jahre ber aus ber Acht gelaffen; bagegen aber beständig beclariret, baß er ein freies unumschränttes Arbitrium baben und von teiner Subordination miffen wolle." In ben taiferlichen Natenten wurden die Landstände. Rathe, Bebiente u. f. w. ihrer bisberigen Bflicht gegen ben Bergog Carl Leopold formlich entlaffen und gum Gehorsam gegen bie taiserliche Abministration angewiesen. Diese kaiferlichen Resolutionen und darin enthaltenen Berordnungen insgesammt erhielt ber Ritterschafts : Deputirte bon Behr, er schidte fie an ben Musschuß in Roftod, wo sie ben 10, Februar 1729 einkamen.

Diefe Entfetzung Carl Leopold's, vom Reichs-

<sup>\*)</sup> Frand 18, 18.

bofrath in Wien aus erlaffen, machte gewaltigen garm in Europa, die "provisorische Suspension" tam einer Achtserklärung gleich, Die boch nach klarem Buchftaben Des westphälischen Friedens und nach ben taiferlichen Bahlcapitulationen nicht mehr eigenmächtig, wie es Carl V. mit Sachsen jund Ferdinand II. icon einmal mit Med-Ienburg gethan hatten, sonbern nur mit Bewilligung ber Rurfürsten, Fürsten und Stände folle geschehen tonnen. Die Conservatoren, Sannover und Braunichweig ergriffen jest felbst Carl Leopold's Partie. 2. Mai 1729 fdrieb Georg II. an Friedrich Bil= beim I. von Breugen, auf ben bas Confervatorium mit ausgebehnt worden war: "daß auf biese Art in bie -Willfur bes Reichsbofraths gestellt murbe, einen jeben Reichsstand ber Regierung seiner Lande zu entseten und faiserliche Abministration ju verfügen, auch wohl ben Administrator, wenn er es bem Reichshofrath nicht recht machte, wieder abzusehen, welches auftommen ju laffen, fowerlich bes Ronigs Bille und Meinung fein werbe." Die Sache marb nun am 11. Juni 1729 burch ben Brincipalcommiffar bes Raifers Rurften von Fürftenberg vor die Reichsversammlung gebracht, um bas Reich zu bewegen, bas Reichs: hofrathe = Decret gut gu beißen.

Friedrich Wilhelm hatte unterm 28. August 1728 nochmals Carl Leopold ermahnt, sich zu sube mittiren, er that es nicht, er meinte: die Gerechtigkeit seiner Sache sei ganz unumstößlich. In dies sem Sinne erließ er unterm 2. November 1728 aus Danzig nochmals ein Schreiben an die Städte, darin

er fie aufforderte, "fich burch bie erschlichenen Reichsbofrathe : Decrete nicht abwendig machen zu laffen, ibm. als ihrem rechtmäßigen von Gott gesethen regierenden Landesherrn alleinig anzuhängen, auch Gut und Blut in folden Fällen bei ihm aufzusegen und bis an ben letten Obem bei ihrer Treue por Gott und ibm schuldigft zu beharren." Eben so hieß es in bem vom Regierungsrath Wolff, ber bamals von Danzig nach Dömiß gekommen war, aus Dömiß unterm 13. Januar 1730 erlassenen fulminanten Mandate: "ber sobenannte Engere Ausschuß habe fich von feiner verftodten Sals= starrigkeit noch nicht nüchtern gemacht und wolle nicht vernünftig bedenten, daß bas verbammliche Re= bellions . Lafter allendlich ein Ende Soreden nebme."

"Nachdem, berichtet David Frand, ich erwähne das nochmals, in der Eigenschaft als Augen: und Ohrenzeuge\*), nachdem Herzog Carl Leopold sich acht Jahre in Danzig aufgehalten und zwar unablässig, aber dennoch vergeblich gesucht, entweder durch Beitritt der Reichstürften in Gute oder durch auswärtige Macht, mit Schreden wieder in sein Land zu kommen: so achtete er nun, da er den Regierungsrath Wolff vorangesandt, die rechte Zeit zu sein, selbst einen Bersuch seiner Herstellung zu machen. Die kaiserliche Commission war so gut als aufgehoben, die dagegen angeordnete Administration sand große Schwierigkeiten und ließ es sich zum Misverständniß zwischen dem Herrn Administrator und der Ritterschaft an.

<sup>\*) 18, 29.</sup> 

"Der Herzog brach also gang unvermuthet mit einem mäßigen Gefolge ben 5. Juni 1730 von Danzig auf, ging ju Schiff und tam gludlich auf bem Fischlande bei Ribnis an, nahm "bie gnädige Frau,"\*) den Rangleirath Sorober \*\*) und beffen Frau ju fich in einen Wagen und reifte, gang incognito, auf Demen im Amte Rriewig. hier traten feine Gefährten am 8. Juni im Rruge ab, um ju effen, ber Bergog felbft aber blieb im Wagen, doch ließ er sich eine gebratene Caruge bringen. Rrügerin kannte die "gnädige Frau" und den Rath Als biefe noch fpeiften, tam ein Bebienter Sorober. pom Bagen und fagte ju ihnen: "Der herr will nicht länger warten!" woraus die Krügerin schloß, wer ber im Wagen fei. Augenblicklich brachen jene auf und fuhren sie sammt dem herrn benfelben Nachmittag bis Schwerin: hier tamen fie um 4 Uhr an. Der Wagen fuhr aufs Schloß und wurden alsbald bie Bugbruden sowohl vor der Stadt, als vor dem Schlosse aufgezogen. Denn ber Bergog meinte, daß Riemand von feiner Un-Aber weil über Demen eine ftarte Land: funft müßte. ftraße geht, fo tam von hier bas Gerücht balb über bas aanze Land" 2c.

Die Stadte meldeten fich nun, Carl Leopold empfing fie hochft gnabig; mehrere vom Abel, wie ber Obriftlieutenant von Barner auf Bulow, nahe bei Demen poffessionirt, gingen im ersten Schreden wieder aus

<sup>\*)</sup> Frau von Bolfrath.

<sup>\*\*)</sup> Den vermeintlich Biebergebornen und Unverweslichen, papftlichen Grafen und Ritter vom golbnen Sporn.

bem Lande, fie fürchteten "bas Ende mit Schreden." Bruber . Abministrator melbete fic. foidte einen Auslander, einen martifchen Ebelmann. von Binterfelb nach Schwerin: er warb nicht vorgelaffen, fdriftlich beschieben, es tamen babei in bem nervofen Stole Carl Leopold's wieber Die bitterften Ausbrude por: ber herr Bruder warb "Sand = und Siegelbrüchiger Migverhaltungen" befdulbigt. Roch fpater bieß es in einem Rescript an die Städte vom 7. Juli 1733: "3br Burger tonnt nicht jugleich Gott und Belial bienen 2c. Unser Bruber hat nicht mehr Recht euch feine "liebe Getreue" ju beißen, als wenn ber Satan felbft aufrichtigen Gottes : und Glaubenstindern bergleichen Brabicat zu geben fich anmaßen wollte." waren bas recht ichlau berechnete, ausbrucksvolle, hand= greifliche und grobfinnliche Bilber, die der angftlichen Phantasie ber auten Spiegburger ber medlenburgifchen Rleinftabte vorgeführt murben.

Die Städte bewilligten dem neuangefommenen herrn 25,000 Thaler zu offeriren. Es war gerade im Juni 1730, das Jubeljadr der Augsburgischen Consession, derselben herrlichen Consession, die der Herzog so schändlich hatte verrathen wollen. Auch diesen Umstand wußte Carl Leopold auszudeuten. Es mußten andere Gebete, als schon abgesaßt waren, abgesaßt werden, "so mit den kräftigsten Ausdrücken zugleich auf die damaligen Umstände zielten." Die Prediger erhielten Besehl, "sich aller Anzüglichkeiten wider fremde Glaubensgenossen zu enthalten, es ward ihnen bedeutet, ihre

Bredigten schriftlich abzufassen umd zwor nach hofe ein: aufenben."

Carl Leopold umgab fich hierauf wieder mit einem Rriegestaat. Er ließ einige Infanterie von Domit tommen und ging bamit um, eine Escabron Dragoner beritten zu machen, bie fürstlichen Diener wurden aufgeforbert, unentgelblich Pferbe bazu berzugeben. wurden auch Kriegsthaten ausgeführt durch einige ber Frangofischen Abenteurer, Die ber Bergog aus Dangig mitgebracht hatte, ben Capitain de l'Isle, ben Capitain du Bois und ben beutschen Capitain Dreper. erfte Kriegsthat bes Duobezbespoten, bes Möchtegern Baaren von Medlenburg, war die Aufhebung eines hannoverischen Kabndrichs mit zwei Dragonern und einem Tambour. Die beim Baffe Bankkow am Gubenbe bes Schweriner Diese vier Mann waren mit funfzig leicht Sees lagen. vertrieben: de l'Isle besette ben Bag, ließ "Retrenchements an beiben Zugangen aufwerfen und biese mit fünf Studen aus Schwerin bepflanzen." Rach Golbenftebt, ein halbe Meile von Bangtow, tam ein anderes Commando aus Domig von breißig Mann, um brei ba liegende hannoverische Dragoner zu belogiren: es ward ihnen gesagt, ber Herzog wolle in ber benachbarten Sowit (ein Wald, ber an ben Garten von Lubwigsluft ftost) jagen. Die Sannoveraner erhielten nun Befehl, es aang eben so qu machen, wie ber herzog, b. b. bie besetzen Bosten wieder mit Uebermacht ohne Blutvergießen Es tam aber boch zu Blutvergießen, ba zu belogiren. Förfter und Jäger, 400 Bauern und bie Bürger von Rriewis unter ihrem Burgermeifter Friebrid Albrecht Sudow, ben berzoglichen Belben fich anschloffen : Sudow ward bei einem Sandgemenge, bas ber Bieberforcirung bes Baffes Bangtow folgte, gefangen genommen und nach Rostod geführt, die Bauern theilweise in die Cibe gebrangt, theils erhielten fie bie iconften Brugel. Diese Action fiel am 21. Juni vor, am 22. Juni erging es gang abnlich ju Golbenstadt. Darauf ichrieb Carl Leopold nach Windfor und nach Wien: "er fei in fein Cand jurudgetehrt, fich auf feinen Jagbhaufern eine Zeitlang aufzuhalten, man verbindere ibn in feinem Lande zu jagen." Der Ronig von England ichrieb zu= rud: "er verspreche ihm auf sein königliches Wort Sicherbeit bei seinen Jagben und auf anderen Reisen, wenn fie unbewaffnet angestellt wurden." Aus Wien aber bieß es, ba in bem Schreiben Carl Leopold's nichts von ber von ihm begehrten "ernsten, unumschränkten, vollenkommenen und fattfam ficheren Paritions - Erklärung" ju lefen mar, nach dem Wiener stylo: "ber Bergog habe ibme felbst und feinen üblen Bezeigungen alles schlechterbings beizumeffen."

Beil sich die beiden häuser Braunschweig besbarrlich der Berechtigung des Reichshofraths, einen Abministrator in Medlenburg zu ernennen, widersetzen, ward 1733 das Abkommen getrossen, daß Christian Ludswig nicht mehr Abministrator sein sollte, sondern nur kaiserlicher Commissair. Die Ritterschaft ging damals, im Jahre 1733, damit um, eine sogenannte "Reue Union" zu Stande zu bringen. Dieses Project der sogenannten "Reuen Union," das die Ritterschaft übrigens auch noch nach Carl Leopold's Tode, noch trop eines

Caffator : Decrets bes Nachfolgers vom Jahre 1749, auf: recht zu halten fuchte, Diefes Broject zeigte Carl Leo: pold, meffen er fich ju gewärtigen habe, wenn er einmal wieder die Regierung in die Sande bekommen sollte. Er benutte baber die für ihn im Jahre 1733 febr gun= ftige politische Conjunctur: am 1. Februar mar August ber Starte von Sachfen : Polen gestorben, ber polnische Thronfolgefrieg ausgebrochen, Deftreich mar mit Frankreich am Rheine beschäftigt. Im Sommer war alles Röthige vorbereitet, in ber Löwig, wo ber Bergog hatte jagen wollen, wurden Biquen gehauen und fürs Landvolt in Schwerin beschlagen. Die Aufgebotsbefehle murben gebrudt und mit bem größeren fürstlichen Siegel verfeben, das die Inschrift hatte: V. G. G. Carl Leopold Regierender Hertzog von Mecklenburg: die Schrift war so geordnet, daß das Wort Regierender oben auf ftand und foaleich in die Augen fallen mußte. Datirt wurden bie fammtlich vom 7. September 1733. Aufgebotsbefehle Sie wurden erlaffen "an die Einhaber bes Guts" -"an die Schulzen bes abelichen Gutes" - "an bie gefammte Bauerschaft bes abelichen Gutes" - "an bie fammtlichen Ginlieger bes abelichen Gutes" - "an bie Statte" - "an die fürstlichen Amts : Bauern" - feine Aufgebote erhielten, weil ihre Bahl zu gering mar, Die Briefterbauern. Den "Einhabern bes Gutes" marb ein Generalpardon verwilligt, dafern sie benselben in ben nachsten drei Wochen nach Infinuation bes Aufgebots "entweber burch perfonliche Geftellung und Ginfinbung beim Bergog felbft, wogu bas ficherfte Geleit verfprochen ward, ober auch burch schriftliche mit eigner hand und Petschaft bedrucke Meldung und Erklärung annehmen würden." Am Schlusse der Ausgebote an die "Einhaber des Gutes" hieß es: "der Herzog sei niemals Willens gewesen Seiner unterthänigsten Ritter: und Landschaft bei getreuer und gehorsamer Verhaltung einige mit Recht behauptliche Privilegia und Jura zu verstürzen."

Den Bauern und ben Städten, so wie übrigen Beamten, Sauptleuten, Forst:, Boll : und anderen Bebienten zc. ward fund gethan, bag ber Bergog Billens sei: "ben widerwärtigen Unternehmungen mit Defensions -. Sout = und Rettungsmitteln ohne den allergeringsten Beitverluft, benen Ratur = , Gött = Menschlichen, auch allgemeinen Reichs : Rechten gemäß ju begegnen, zu steuern und Ginhalt zu thun," beshalb ward befohlen: "fogleich diesen Aufgebot in der Furcht und Rraft Gottes zu befolgen, Bebr und Ruftung, was fie jur Sand batten, ju ergreifen und folle alle Mannschaft von achtzehn bis fechzig Jahren fich nach biejenige Derter binbegeben, welche ihnen bie fürst= lichen Befehlhabere und Gevollmächtigte fund machen mürben."

Dieses Aufgebot "in der Furcht und Kraft Gottes" wirkte allerdings wie ein elektrischer Schlag, es traf auf den empfänglichsten Boden.

18,000 Bauern erhoben sich für den Herzog. Ein rührendes Exempel der deutschen Gutmuthigkeit, der unsaustilgbaren Pietät für den Landesberrn, so schlimm auch dieser war — der Abel war noch schlimmer! Diese Gutmuthigkeit und Pietät zeigte sich an der Ostsee, wie

an ben Alpen: wie in Baiern fich bie Bauern für ihren Dar Emanuel erhoben, ben im fpanischen Erbfolgekriege fast fein ganger Abel verließ und Deftreich gufiel, wie fie in ber Gendlinger Morbnacht 1705 und fpater gu Tausenben sich für ben herrn erhoben, ber, wie bie Dergogin von Orleans ichreibt, fpater als er reftituirt worden war, nicht einmal deffen frob war, fons bern "alle Tage bas Luberleben regrettirte. fo er in Baris geführt hatte" - gang fo mar es 1733 in Medlenburg. Die Bauern erhoben fich für ben auf Untrag feines Abels von Deftreich fuspenbirten Die medlenburgifche Ritterfchaft, bie immet Landesberrn. mehr Gelb zu bem Leben nach ber Parifer Beife brauchte, welche alle beutsche Ebelleute bamals annahmen mit Ausnahme ber brandenburgischen, benen ber große Rurfürft bas Reifen ins Ausland geradezu verbot, \*) biefe Ritterschaft hatte angefangen fich gang rudfichtslos ihrem Egois: mus zu überlaffen. Sie hatte fich unter bem Schupe der taiferlichen Commission von allen Abgaben und

<sup>\*)</sup> Siehe preußische Hofgeschichte Band 1 Seite 143 ff., wo uuch Seite 145—153 und Band 2 Seite 85 f. die Zeugeniffe ber herzogin von Orleans über "das Pariser Luberleben" angesührt stehen. Siehe auch die Personalieri des ersten medlenburgischen Reichsgrasen Bassewis, der "die verschiedenen Eigenschaften der Wölker in der Liebe zu erkennen suchte." Die medlenburgischen Ritter, "die statslichen Vierundzwanzigender der deutschen Aristofratie," wie man ste genannt hat, waren sichertich nicht die am wenigs sen brunkligen Pirsche, die dem Benusberge zu Paris gesnaht sind.

Steuern vollends gang zu befreien und fie ben Stabten aufzuburben gefucht; in Gemeinschaft mit ben Bauern mußten die Städte auch die Einquartirungslaft ber Grecutionstruppen tragen. Die Bürger traten baber zu ben Diese ergriffen mit bem Rufe: "Bivat unser Carl Leopold, ben Ebelmann will'n wie tobtichla= gen!" zu ben Baffen, fie zogen mit heugabeln bewaffnet, Die Burger, jum Theil unter Führung ihrer Burgermeifter. mit Schieggewehren, Schügenfahnen und Trommeln, nach Somerin. Bas mertwurdig icheint, bag die Geiftlichfeit fo entschieden für Carl Leopold war, findet seinen quten Grund darin, daß berfelbe die Spiritualia im Lande noch batte, nur die Cameralia batte die faiserliche Commission: Die Ehren . Geiftlichkeit flebte benn auch bestens von ben Rangeln berab um Gottes Beiftanb für bas Aufgum Aufgebot aebot. fie reichte ben Ausziehenden soaar das Abendmabl und sprach ben Furchtsamen Muth ein.

Die Ritterschaft und ber Engere Ausschuß floh wieder aus bem Lande nach dem schwedischen Wismar: als ein besonderes Erempel der Mäßigung muß erwähnt werden, daß die Bauern, "die ihnen zwar wenig Segen mit auf den Beg wunschten," sich an Riemand vergriffen, wozu freilich die Furcht sehr start beigewirtt haben mag: die Hannoveraner stanz den noch im Lande, 8000 rudten neuerdings zur Berstatung ins Land ein.

Die Frucht des Aufgebots war klein, wiewohl die Unruhe und die Furcht groß war, den Herzog : Commissar pertried sie auch aus Rostod nach Kommern, wo er vier Wochen zu Barth blieb. Die Gahrung währte nicht länger, schon am 26. September gab der Herzog Commissar einen Generalpardon, die Rädelssührer ausgenommen, aus Barth.

Den Bauern mar es, weil es zwischen ber Ernte : und Saatzeit mar, gerade gang recht gewesen, mitzugeben. Bedenklicher ichon waren die vermöglicheren Burger. "In Schwerin, berichtet ber alte Frand \*), ward ben 13. September, obgleich es Sonntag war, die Trommel gerührt, ba benn bie Burgerschaft auf bem Markte qu= Es ward ihnen vorgetragen, baß fie, fammt fammentam. 150 Mann von der Garnison morgen fruh binausgeben und die hannöverische Bostirung vertreiben sollten. Bürger waren bereit, folde ordre zu vollstreden, falls die vielen Advocaten, Notarien und andere fonst Eximirte, Der Bergog ließ biesen solches vor= wollten mitgeben. ftellen, die es aber verbaten; doch wollten fie in Abwesenheit der Bürger und Garnison die Wachen auf bem Schloffe und auf ben Stabtwällen übernehmen. man folgenden Morgens recognosciren ließ, so mar die Boftirung, um nicht ins Gebrange zu tommen, von innen und von außen von felbst weggegangen." Der Erlaffer bes Aufgebots, ber Duobezbespot, rudte nicht mit ins Felb aus, wie ber große Zaar that. "Am 14. Seps tember versammelte sich die schwerinische Bürgerichaft abermals und zwar auf bem Blat zwischen bem Schloß und ber Stadt, ber alte Garten genannt. Der Herzog welcher vormals in Polen gesehen, wie bie Schweben und

<sup>\*) 18, 81.</sup> 

Ruffen noch Biquenire unter ibren Soldaten gebraucht. batte die Menge von Biguen in der Löwig bauen und au Somerin beschlagen laffen. Siermit follten bie verfeben werben, welche unter ben Bauerknechten tein ander Gewehr, als etwa eine Mistaabel mitbringen wurden. Der Herzog ließ auch jeto einige bavon ben Burgern reichen. Aber einer unter ihnen fagte, baß es ber Bergog borte; "was er damit anfangen sollte?" Der hering. welcher megen ber vielen Unrube ungewöhnlich blaß ausfab, entfarbte fich bierüber noch mehr, faate aber weiter nichts, als: "mit bem gleichen Gewehre find vielfältig Die größten Schlachten gewonnen worben." Für die Bauern gab es wieder, stellenweise menigstens, die schonften Brügel: ein Bermalter Engelde im Amte Doberan ward von den hannoveranern gezwungen, zusammt seis nem haufen mit Rindertrommeln und Rinderflöten seinen Ginaug in Roftod zu balten; ber Baftor Lubers von Reu-Budom, ber seine Gemeinde angefrischt, ward vor bie Rostoder hauptwache, er selbst einen Spieß, ber Muficant seines Orts eine spielende Beige in ber Sand, gefabren, und bort ju Tode geprügelt. "Dergleichen labvilde und wrannische Begegnung, schreibt Frand, da man mit Gefangenen, wie bie Rinber mit ben Bogeln umging, doch gar nicht von ber hannöverischen Regierung gebilligt warb." Der Generalmajor Tilly, ber Commanbant en chef Carl Leopold's, ber Generalabiutant Renfer, ein Dupend Offiziere, ein balbes hundert Reiter mußten fich im Löwiger Solze ergeben, eine Anzahl Bauern ward gefangen genommen und nach Rapeburg geführt, wo es ihnen nur ichlecht erging, ihre Unterfuchung bauerte brei Jahre, zulest begnabigte fie bet Raifer, Tilly erhielt zwei Jahre Gefangnis, Repfer. ber zum Tobe verurtheilt worben war, warb zu lebenslanglichem Zuchthaus begnabigt, er tam aber auch los und ward später Kriegs-Commissair. Much einige Guperintendenten, die Carl Leopold treu brachte man bamals ju Gefängniß. "Dies mar, fcreibt ber alte Frand, bas Enbe ber Tragobie, ju welcher viele fo freudig gegangen, als betrübt zurudtamen. Die Bauern, die in Schwerin ftanden, waret allerseits wegen bes ichlechten Unterhalts, febr ungufrieden; aber ber Ber, ava fprach mit etlichen felbft, mit andern der Regierungs: rath Bolff und wurden fie auf die Breugen vertröftet, "bie gang gewiß tommen und ihnen Luft machen wurben, daß ein Jeber wieder konnte zu ben Seinigen gelangen; fie follten boch nicht fo eilen und ben hannsverifchen in ben Rachen laufen." Schon vor brei Jahren hatte Carl Leppold gegen bie Deputirten ber Stabte geaußert: "wenn es Tumult im Rreife gebe, wurde ber Ronig von Breugen mit nach Medlenburg gezogen merben."

Friedrich Wilhelm I. sah recht wohl ein, wo hinaus man in Wien wolle, wie sein großer Sohn in der Histoire de mon temps sagt: "beide Parteien sich einander aufzehren zu lassen." Er sand doch für nöthig, etwas wieder für Carl Leopold zu thun, gegen die immer günstiger und parteitscher für den Abel aus dem Reichshofrath ergehenden kaiserlichen Resolutionen zu protestiren. Er drängte Carl Leopold daher nochmals zu dem Submissionssichreiben. Dieser gab denn dassiebe

auch endlich unterm 21. September 1733, es stand darin aber wieder die Bedingung: "wenn ihm die ungefränkte Beibebaltung feiner uralten, reichs : grundgefegmäßigen landesobrigfeitlichen "Regalien" auf teinerlei Beife entgönnet und entruckt wurde." Dieses Submissions= schreiben fandte Friedrich Wilhelm I. nach Wien und schrieb felbst babei unterm 6. October: "baß ber Bergog durch allerhand wider ihn und seine Unterthanen vorgenommenen Broceduren, absonderlich aber durch die formirte gar enge Ginschränkung seiner Stadt und Residens Schwerin, wobei ihm und ben Seinigen fast alle Lebensmittel abgeschnitten, jur außersten Desperation gebracht worden sei." Dabei stellte der Ronig dem Raifer an= beim, "ibm die eigentlichen Buntte, in welchen bes Ber-2008 Parition und Submission besteben solle, specifice zukommen zu lassen, alsbenn er nicht mangeln wurdeibn zu beren Bewirfungen eifrigft anzurathen."

Auf den König von Preußen, auf den volksfreundlichen Friedrich Wilhelm I. standen damals Aller Augen und Aller Herzen in Medlenburg gerichtet. Am lebhaftesten münschte seine Antunst der Herzog Carl Leopold und die Geistlichkeit, als die unverrückt am Herzoge hing und welcher noch vor Augen stand, was dem Pastor Lüders durch Todprügelung und verschiedenen Superintendenten durch gesängliche Einziehung begegnet war. "Es verlautete damals, daß manchem Prediger schon eine üble Kappe zugeschnitten sei, weil etliche unter ihnen denen zum Ausgebot Gehenden zuvor das heilige Abendmahl gereicht, etliche lauch wohl den Blöden einen guten Muth eingesprochen. Diesen verschwand nun, bei Annaherung ber Preußen, alle Furcht, in hoffmung, biefe würden ihre Schubengel sein. Wie benn auch etliche Bürger, so ausserhalb Landes geschleppt und zum Theil in die Karre gesperrt waren, darauf wieder los gelassen wurden."

Am 20. October 1733 rüdten die ersehnten Preufen wirklich in Barchim ein, ihr Führer war der Sieger bei Walsmühlen, der jest in preußischen Diensten als Generallieutenant stehende Curt Christoph von Schwerin. Auch Preußen benuste die politische Considertur, den polnischen Erbfolgekrieg, in den Destreich mit Frankreich verwickelt war.

In Wien hatte man über die Specificirung "ber eigentlichen Buntte," in benen Carl Leopold Parition leisten sollte, geschwiegen, febr bestimmt aber an den Gefandten Seden borff in Berlin gefdrieben: "baß ber Ronig von Preußen sich nicht etwa in der Sache zur Unzeit mische und Truppen in bas Medlenburgische marfdiren laffe." Ueber bie preußischen Berbungen in Medlenburg entstanden nun, feit preußische Boller im Lande ftanden, fortwährende Klagen: Medlenburg ward jest geradezu eine ergiebige preußische Werbeproving bis gum hubertsburger Frieden; preußische Truppendepots von ber Erecutionsarmee blieben zu Barchim, zu Blam und ju Luby ftebn; einer von der medlenburgischen Ritterschaft felbft, ein von Behr zu Ruftrow, half noch 1746 einem preußischen Major von Ronigsmart bei biefen gewaltsamen Werbungen. \*)

<sup>\*)</sup> Frand 18, \$62.

herzog Carl Leopold behauptete sich noch über ein Jahr in Schwerin, sein Bruder, der Herzog-Commissar, mußte unterdossen zu Reustadt residiren. Carl Leopold ließ es zum Aeußersten kommen: als im Feabruar 1735 holsteinische und schwarzburgische Areisvöller vor Schwerin rückten, ließ er sich fünf Tage beschießen, erst am 9. Februar ging er mit der "guädigen Frau", dem Regierungrach Wolff und einisgen Bedienten über den Schweriner See nach dem schwebischen Wismar. Hier mußte er still sitzen, namentlich da Destreich wieder freie hand belam, denn in diesem Jahre schloß Destreich seinen Frieden mit Frankreich ab, wodurch es Lothringen abtrat.

Das Land litt furchtbar unter ber gebovvelten Laft ber hannoveranischen und vrenfischen Erecutionstruppen. Die dem Saufe Sannover zuertaunten Grecutionstoften fowollen bis zu anderthalb Millionen Thalern an, wesbalb 1735 acht von den sechsundbreißig medlenburgischen Domainenamtern, 60,000 Thalex ertragend, Boihenburg mit dem Boikenburger Elb : Roll . mublen. Gabebufd. Rebna, Wittenburg, Medlenburg. Barrentin und Batenborf verpfandet werben mußten, die ork nach breißig Jahren, 1766 unb wieder eingelöft werden konnten. Gleichzeitig mußten auch an Breuben Die vier Domainenamter Wenbenhagen, Blau. Marnip und Eldena verpfändet werden, erft fünfzig Jahre fpater, erft nach Friebrichs bes Großen Tobe 1787 wieber eingelöft wurden. Mus ben von dem Bergog-Commissar in Raisers Ramen verwalteten Cameralien bes herzogthums bezog ber in Bismar lebenbe

Carl Leopold 40,000 Thaler Bension, seiner zweiten russischen Gemahlin, die aber, wie schon erwähnt, schon am 25. Juni 1733 in Rusland zu Mostan karb, waren 12,000 Thaler versichert und 5000 Thaler erhielt die geschiedene erste Gemahlin, die Schwester des Prinzen von Oranien, die sie in Oranienstein verzehrte, wo sie aber auch schon 1734 starb.

In ber ichwebischen Stabt Bismar lebte Carl Leopold hierauf feche Jahre bis jum Jahre 1741, wo er sich wieder nach seiner früheren Resideng Domit in Medlenburg begab. Er hatte in Bismar feine Suverintenbenten bei fich, ben von Barchim, Siggeltow, der sein Sosprediger war, den von Guftrow, Bropft Clasen aus Ribnig und ben von Roftod: "biefe Berren", fcreibt ber alte Frand, "tamen ihm nicht von ber Seite, obgleich fie teine einzige Bredigt hielten, und obwohl ber Raifer rescribirt batte, bie Superintenburen follten wohl verwaltet werben. \*)." In Wismar beging Carl Leopold in feinem Ingrimm und Aerger ähnliche Gewaltthätigkeiten, wie er fie früher vor der Reise nach Danzig in feiner Refidenz Domit in Medlenburg begangen batte, "Wer von feinen hofbebienten nicht nach seiner Bfeife tangen wollte, den prügelte er, wie ein Bolad feinen brummenden Baren" \*\*). "Er batte", fagt Frand an einer anberen Stelle \*\*\*), "nach feiner Seftige teit feinen hofmarschall von Benbeffen in großer

<sup>\*) 18, 190.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Frand 18, 389.

<sup>\*\*) 18, 193.</sup> 

Erbitterung 1735 nach feinem Abaug von Schwerin, unter Beiftand eines Corporals, vierer Unteroffiziere und eines Laquaien, mit einem biden Stod geprügelt, wie ber hofmarfchall felbft, in einer ausführlichen Schrift, unter dem Titel: "Babrhaffte Relation des enormen facti ic." burch ben Drud bekannt gemacht, welche aber ber Bergog gerreißen und verbrennen, auch berfelben eine andere Schrift unter bem Titel "Ausführliche Rachricht 2c." entgegenfegen ließ. Der von Benbessen verklagte alfo ben Bergog beim Raifer wegen folder Gewalttbatiakeiten und ward die Rlage den 9. Februar 1736 präsontirt, auch darauf nach Wismar gesandt und baselbst bem Bergog infinuirt. Als aber feine Antwort erfolgte und ber von Wendeffen fich ben 27. Februar abermals melbete, fo erging ben 29. Marg bas Raiferliche Conclusum: "daß dem herzog noch zwei Monate zur Berantwortung follten eingeräumet werden; falls fobann nichts erfolgte, so ware es beim Reichshofrath anzusehen, als fühle ber Betlagte fich eingelaffen und alles geftanden." Der Bofmaricall batte zu feinem Beften Schlage betom= men, benn er ward in seinen Chren wieder bergestellt. ein taiferliches Patent verbot bei einer Bon von fünfzig Mark löthigen Golbes, bemselben die That-Handlung bes Bergogs porgumerfen; er erlangte 1738 500 Thaler iäbelich aus ben Cameraleinkunften bis zur Erlangung eines anderweiten Dienstes und es schadete ihm die erlittene Gewalttbatigkeit so wenig, daß er 1754 in ben alten medlenburgischen Abel aufgenommen und fogar Landrath des Stargarbischen Rreises warb. Gine febr fatale Erfahrung mußte bagegen ber alte Bergog noch in

1

Wismar machen: "seine ""gnädige Frau"" hängte sich hier an einen Andern"\*).

Bon Wismar aus that Carl Leopold noch einen abenteuerlichen Schritt: er wendete fich an Franfreich, bas ihm Sulfe verschaffen folle: unter andern ging ber in ber beutschen Literaturgeschichte befannte Boët Lis: tow 1736 dabin. Diese medlenburgifden Gefanbten wurden aber von ben frangofischen Ministern ausgelacht und ihnen bedeutet: "bie Sache sei boch nicht so angethan, daß Franfreich ein Beer nach Medlenburg ichiden Der Herzog erlebte noch 1740 die Erhöhung seiner einzigen 1718 ibm von der russischen Bringesfin geborenen Tochter Unna zur Regentin in Rufland, aber auch 1741 ihren Sturg burch die Raiserin Elisabeth und ihr Gefängniß zu Colmogori bei Archangel, wo sie 1746 ftarb. Er ftarb felbst bas Jahr barauf, neunundsechszig Jahre alt zu Dömit an ber Elbe, bem einzigen ihm treu gebliebenen Orte. Er lebte vom Boll, Licent und Amt bafelbft, aber biese Gintunfte gingen ibm weg mit ber Gr--baltung ber Garnison von 300 Mann. Er finanzirte mit ber Berfteigerung ber Bfarren und erhat fich Ge idente von ben Stadten: Guftrow gab einmal 1742 2000 Thaler. "Er ftarb", wie Frand erzählt, "unter vielen Schmerzen an dem empfindlichken Ort bes Leibes." sone wieder die Einsehung in die Regierung erwirtt haben au tonnen. Der fonst fo trotige Berr mar aber boch aulent so geschmeidig geworden, daß, wenn er noch vier Bochen

<sup>\*)</sup> Frand 18, 389.

gelebt hatte, das von ihm bereits nach der Biener Vorschrift entworfene Submissionsschreiben an die Reichsversammlung in Regensburg öffentlich erschienen und darauf ohnsehlbar seine Regimentsentsehung wieder aufgehoben worden ware.

"Ein Herr", sagt Frand"), "bei dem so viele Seltssamkeiten zusammenkamen, als sonst nicht leicht in einer Bersson zu sinden. Er war von der schönsten Leibesgestalt, lang, von großen hellen Augen und einer der ansehnlichsten Fürsten. Doch leuchtete auch der Grimm aus seiner heroischen Gesichtsbildung hervor, also daß er beim ersten Andlick mehr gesürchtet als geliebt ward." Seine Gradzstätte fand er in Doberan, wo auch der Convertit Christian Louis sie gesunden hatte und wo auch sein natürlicher Sohn, das "Mannchen" von Frau von Wolfrath, begraben wurde.

Der Oberjagermeister Georg Friedrich von Birdholz brachte ben von ihm getragenen St. Anpreasorden nach Petersburg zurud.

Im Kirchenblatte für Medlenburg ist neuerlich \*\*) ein Anschreiben bes Superintenbenton 3 and er aus dem letzten Lebenssahre dieses schlechten Fürsten, vom 17. Juli 1747 mitgetheilt worden — um Hilfsbeiträge für den Enssiehen: es ist das ein anderweites rührendes Document der deutschen Gutmüthigkeit und der unaustilgbaren Bietät in der Unterthanentreue eines protestantischen Geistlichen für einen Landesherrn, der die protestantischen

<sup>\*) 18, 388.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Juni 1840.

Pfaurstellen an die Meistbietenben versteigerte und der Medlenburg, hätte er davon etwas Erkledliches lucrirt, allenfalls wohl katholisch gemacht hätte:

"Es bat die Geiftlichkeit ber Barchim'ichen Superintendentur ein freiwilliges und annehmliches Don gratuit jufammengebracht für feine regierende bochfürftl. Durchl, unfern theuerften Landesvater, um Bochftbiefelben auch baburch von ihrer unverrückten Treue und liebevollen Berehrung zu überzeugen. Ich weiß auch, daß folches mit besonderen Gnaben und Gefallen ift aufgenommen Ob ich nun zwar lange und forgfältige Uebermorben. leaung angestellt, ebe ich biefe Entschließung gefaffet, bie meiner Aufficht und Sorgfalt anvertraute Briefterschaft gu gleichem Beweise einer unterthänigen Chrfurcht gegen ihren Landesberrn aufzumuntern, fo find mir barnach in ber Folge bergleichen Bewegungsgrunde vorgetommen, die mich zur Ausübung beffen, mas ich jest thue, bewegen muffen. - - Die Beifteuer foll ein Zeichen fein einer unterthänigsten Devotion gegen Serenissimum. ba es aber gerade das Gegentheil beweisen murbe, wenn bierüber weitläuftige Reben follten geführt werben, indem bieselben zu allerhand unglimpflichen Beurtheilungen bei wibrig Gesinnten zu Serenissimi bober Autoritätsverkleinerung Gelegenheit geben tonnten (benn wer weiß nicht Die Beschaffenheit unfres armen Landes?) so wird biebei wohlbebachtig bedungen und die Berren Brüder ergebens etsucht, hiervon tein Wort ju Jemand Fremdes sich entfallen zu laffen. Wer giebt, ber gebe einfältiglich nach ber Ermabnung eines beiligen Apostels. Das Geschent

foll eine freiwillige Gabe sein, mithin findet hier keine Fürschrift statt. Ein Jeder bringet das auf, was seine Umstände ihm erlauben, und was er von Herzens Grund, ohne scheel sehen, gönnet. Es muß aber doch in Golde (!) Serenissimo eingehändigt werden 2c. — — Ich ersuche aber nochmals, sich die Verschwiegenheit auß sorgsfältigste empsehlen zu lassen."

### Drudfehler, Berichtigungen und Bufate.

#### Sachsen Band 7.

S. 222 3. 5 von oben ftatt Schweben ift zu lefen: Danemart.

S. 208 lette Zeile von unten ftatt Auguste Richter lies: Pauline Bangner, Leinweberstochter aus Meiffen. "Sieist Bittwe seit bem 23. Dec. 1854. Graf Bigthum lernte sie auf einer Stube kennen, nahm sie von ba weg und für sich, hielt fie sich seche Jahre und beirathete sie 1851. Sie stand vor ihrer Berheirathung unter polizeilicher Aufsicht. Sie ift eine große schöne Person, und seit sie Grafin ift, von einer hochmuthigen haltung. Kinder sind nicht gekommen: Albert Bigtum (Kammerherr, Bruder des Berflorbenen) erbt nun die Guieter." handschriftliche Mittheilung aus Dresben.

#### Mecklenburg Band 1.

S. 7 Zeile 12 von unten ftatt: bem Jahre, wo lieb: brei Jahre, ebe.

S. 36 in ben Roten ftatt Bigger's lies: Biggers.

S. 39, 56 und auf mehreren anbern Seiten in ben Noten ftatt: Rarftorff lies: Rarborff.

Drud von S. B. Somibt in Salle.

• •

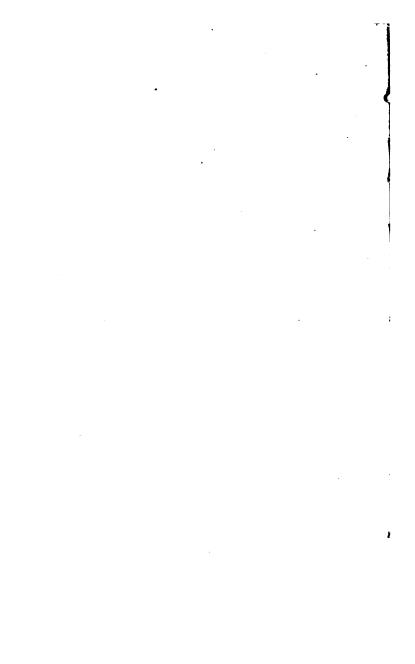

. | •

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



## B'DYERS MI

